

## Alexander von humboldt's

## Reise in die Aequinoctial=Gegenden

bes neuen Continents.

In beutscher Bearbeitung

von

## hermann hauff.

Rach ber Anordnung und unter Mitmirfung bes Berfaffers.

Einzige von A. v. humbolbt anerkannte Ausgabe in beuticher Sprache.

Bierter Banb.

**Stuttgart.** 3. G. Cotta' f der Berlag. 1860.

Let 44/1201.

Buchruderei ter 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart und Augeburg.





## Dierundzwanzigftes Kapitel.

Der Caffiquiare. - Gabeltheilung bes Drinoco.

Am 10. Mai. In ber Nacht war unsere Viroque ge= laben worden, und wir ichifften und etwas por Connenaufgang ein, um wieder ben Rio Negro bis gur Mündung bes Caffiquiare hinaufzufahren und ben mahren Lauf biefes Aluffes, der Orinoco und Amazonenstrom verbindet, zu unter-Der Morgen war icon; aber mit ber fteigenben Barme fing auch ber Simmel an fich zu bewölfen. Die Luft ist in biefen Balbern so mit Baffer gefättigt, daß, sobald bie Berdunstung an der Oberfläche bes Bobens auch noch so wenig zunimmt, die Dunftblaschen sichtbar werden. Da ber Oftwind fast niemals zu fpuren ift, so werden die feuchten Schichten nicht burch trockenere Luft erfest. Diefer bebedte Simmel machte uns mit jedem Tage verdrüßlicher. Bonpland verdarben bei der übermäßigen Reuchtigfeit seine gesammelten Bflanzen und ich besorate auch im Thal des Cassiquiare das trübe Wetter bes Rio Negro angutreffen. Geit einem halben Jahrhundert zweifelte tein Mensch in diesen Missionen mehr baran, daß hier wirklich zwei große Stromspfteme mit ein= ander in Berbindung fteben; ber Sauptzweck unferer Rlußfahrt beschränkte fich also barauf, mittelft aftronomischer Beobachtungen ben Lauf bes Caffiquiare aufzunehmen, besonders

ben Bunft, wo er in ben Rio Regro tritt, und ben andern, wo ber Drinoco fich gabelt. Waren weber Sonne noch Sterne fichtbar, so war dieser Zwed nicht zu erreichen und wir hatten uns vergeblich langen, schweren Mühseligkeiten unter-Unfere Reisegefährten waren gerne auf bem fürzeften Beg über ben Bimidin und die kleinen Rluffe beimaekehrt: aber Bonpland beharrte mit mir auf bem Reiseplan, ben wir auf der Kahrt durch die großen Ratgraften entworfen. Bereits batten wir von San Fernando be Apure nach San Carlos (über ben Avure, Orinoco, Atabapo, Temi, Tuamini und Rio Negro) 180 Meilen zuruckgelegt. Gingen wir auf bem Caffiquiare in ben Orinoco gurud, fo batten wir von San Carlos bis Angostura wieber 320 Meilen zu machen. Auf biefem Wege batten wir gebn Tage lang mit ber Etromung zu kampfen, im Uebrigen ging est immer ben Orinoco binab. Es ware eine Schande für uns gewesen, batte uns ber Aerger wegen bes trüben Simmels ober die Furcht vor ben Moskitos auf bem Caffiquiare ben Muth benommen. Unfer indianischer Steuermann, ber erft fürglich in Mandavaca gewesen war, stellte uns die Conne und "bie großen Sterne, welche bie Wolfen effen," in Aussicht, fobalb wir bie ichwargen Baffer bes Rio Regro binter uns baben würden. Co brachten wir denn unfer erftes Borhaben, über ben Caffiquiare nach Can Fernando am Atabapo gurudzugeben, in Ausführung, und jum Glud für unfere Arbeiten ging die Prophezeiung des Indianers in Erfüllung. weißen Waffer brachten uns nach und nach wieder beitereren himmel, Sterne, Mosfitos und Rrofobile.

Wir fuhren zwischen ben bicht bewachsenen Inseln Zaruma und Mini ober Mibita burch, und liesen, nachdem wir bie Stromschnellen an ber Piedra de Uinumane binaufgegangen, acht Seemeilen weit von ber Schanze San Carlos in ben Rio Caffiquiare ein. Jene Biebra, bas Granitge= ftein, bas ben fleinen Katarakt bilbet, zog burch bie vielen Quargaange barin unfere Aufmerkfamkeit auf fich. Die Gange waren mehrere Roll breit, und ibren Maffen nach waren fie augenscheinlich nach Alter und Formation unter einander fehr verschieden. Ich fab beutlich, baß überall an ben Kreugungsstellen bie Gange, welche Glimmer und ichwarzen Schorl führten, die andern, welche nur weißen Quarg und Geldspath enthielten, burchsetten und verwarfen. Rach Berners Theorie waren also die schwarzen Gange von neuerer Formation als die weißen. Als Rögling ber Freiberger Bergfoule mußte ich mit einer gemiffen Befriedigung beim Fels Uinumane verweilen und in ber Nabe bes Aequators Erscheinungen beobachten, die ich in ben beimischen Bergen fo oft vor Augen gehabt. Ich gestehe, die Theorie, nach welcher bie Gange Spalten find, bie mit verschiebenen Substangen von oben ber ausgefüllt worden, behagt mir jest nicht mehr . fo gang wie bamals; aber biefes fich Durchfreugen und Berwerfen von Gestein- und Metallabern verdient barum boch, als eines ber allgemeinsten und gleichförmigften geologischen Bbanomene, die volle Aufmertsamkeit des Reisenden. Ditwärts von Javita, langs bes gangen Caffiquiare, besonders aber in ben Bergen von Duiba vermehren fich bie Gange im Granit. Dieselben sind voll von Drusen, und ihr häufiges Bortom= men scheint auf ein nicht febr hobes Mter bes Granits in biefem Lanbstrich bingubeuten.

Wir fanden einige Flechten auf bem Fels Uinumane, ber Infel Chamanare gegenüber, am Rand ber Stromfchnellen;

und ba ber Caffiquiare bei feiner Mündung eine rafche Wen= bung von Dit nach Sudwest macht, fo lag jest jum erftenmal biefer majestätische Arm bes Orinoco in feiner gangen Breite por uns ba. Er gleicht, mas ben allgemeinen Charakter ber Landschaft betrifft, so ziemlich bem Rio Regro. Wie im Beden dieses Klusses laufen die Waldbäume bis ans Ufer por und bilden ein Didicht; aber ber Cassiquiare bat weißes Waffer und andert feine Richtung öfter. Bei ben Stromschnellen am Uinumare ift er fast breiter als ber Rio Negro und bis über Basiva hinauf fand ich ihn überall 250 bis 280 Toifen breit. Gbe wir an ber Infel Garigave vorbei kamen, saben wir gegen Nordosten beinahe am Horizont einen Sügel mit halbkugligtem Gipfel. Diefe Form ift in allen Simmeleftrichen ben Granitbergen eigenthümlich. Da man fortwährend von weiten Gbenen umgeben ift, so bängt fich die Aufmerksamkeit bes Reisenden an jeden freistebenden Kels und Sügel. Zusammenbängende Berge kommen erft weiter nach Oft, ben Quellen bes Pacimoni, Siapa und Mavaca zu. Gudlich vom Raudal von Caravine bemerkten wir, baß ber Caffiquiare auf feinem gefrümmten Lauf Can Carlos wieder nabe kommt. Bon ber Schange in die Miffion Can Francisco, wo wir übernachteten, find es zu Lande nur zwei und eine halbe Meile, während man auf bem Kluß 7-8 rechnet. Ich verweilte einen Theil ber Nacht im Freien in ber vergeblichen Soffnung, die Sterne jum Borfchein fommen gu seben. Die Luft war nebligt trot ber weißen Baffer, Die uns einem allezeit fternhellen Simmel entgegen führen follten.

Die Mission San Francisco Solano auf dem linken User des Cassiquiare heißt so zu Ehren eines der Beschlähaber bei der "Grenzerpedition," Don Joseph Solano, von dem

wir in diesem Werke schon öfter zu fprechen Gelegenheit gebabt. Diefer gebildete Officier ift nie über bas Dorf Can Fernando am Atabapo hinausgekommen; er hat weder die Gemässer des Rio Negro und des Cassiquiare, noch den Ori= noco oftwärts vom Einfluß des Guaviare geseben. In Kolge eines Migverständnisses, das aus der Unkenntnig der spanischen Sprache entsprang, meinten manche Geographen auf La Cruz Olmedillas berühmter Karte einen 400 Meilen langen Weg angegeben zu finden, auf bem Don Joseph Colano zu ben Quellen bes Drinoco, an ben Gee Parime ober bas weiße Meer, an die Ufer des Cababury und Uteta gekommen fenn follte. Die Miffion Can Francisco wurde, wie die meiften driftlichen Niederlaffungen füdlich von den großen Ratgraften des Drinoco, nicht von Mönchen, sondern von Militarbehörden gegründet. Bei der Grenzerpedition legte man Dörfer an, wo ein Subteniente oder Corporal mit feiner Mannschaft Posto gefaßt batte. Die Eingeborenen, die ihre Unabhängigfeit behaupten wollten, zogen sich ohne Gefecht zurud, andere, beren einflufreichste Säuptlinge man gewonnen, schloffen sich ben Miffionen an. Wo man keine Kirche hatte, richtete man nur ein großes Kreuz aus rothem Holze auf und baute baneben eine Casa fuerte, bas beift ein Saus, beffen Wände aus flarten, magrecht übereinander gelegten Balten bestanden. Daffelbe hatte zwei Stodwerte; im obern ftanden zwei Steinböller oder Kanonen von fleinem Kaliber; zu ebener Erbe bausten zwei Coldaten, die von einer indianischen Familie bedient wurden. Die Gingeborenen, mit denen man im Frieden lebte, legten ibre Pflanzungen um die Casa suerte Satte man einen feindlichen Angriff zu fürchten, fo wurden fie von den Solbaten mit dem Sorn ober einem

Botuto aus gebrannter Erde zusammengerusen. So waren die neunzehn angeblichen christlichen Niederlassungen beschaffen, die Don Antonio Santos auf dem Wege von Esmeralda bis zum Everato gegründet. Militärposten, die mit der Civilisation der Eingeborenen gar nichts zu thun hatten, waren auf den Karten und in den Schriften der Missionäre als Dörfer (puedlos) und redicciones apostolicas angegeben. Die Militärbehörde behielt am Orinoco die Oberhand bis zum Jahr 1785, mit dem das Acgiment der Franciskaner seinen Ansang nimmt. Die wenigen Missionen, die seitdem gegründet oder vielmehr wiederhergestellt worden, sind das Werk der Observanten und die Soldaten, die in den Missionen liegen, stehen jetzt unter den Missionären, oder die geistliche Hierarchie maßt sich doch dieses Verbältniß an.

Die Indianer, die wir in San Francisco Solano trafen, geborten zwei Nationen an, ben Bacimonales und ben Cheruvichabenas. Da lettere Glieber eines ansebnlichen Stammes find, ber am Rio Tomo in ber Nachbarschaft ber Manivas am obern Rio Negro baust, fo fucte ich von ihnen über ben obern Lauf und die Quellen dieses Fluffes Erkundigung einjugieben; aber mein Dolmetscher konnte ihnen ben Sinn meiner Fragen nicht deutlich machen. Sie wiederholten nur gum Ueberbruß, die Quellen des Rio Negro und des Inirida sepen so nabe beisammen, "wie zwei Ringer ber Sand." Sutte ber Pacimonales fauften wir zwei fcone, große Bogel, einen Tucan (Biapoco), der dem Ramphastos erythrorynchos nabe ftebt, und ben Ana, eine Art Aras, 17 Boll lang mit burchaus purpurrothem Gefieber, gleich bem Psittacus Wir hatten in unserer Birogue bereits sieben Bapa= gaien, zwei Kelshübner, einen Motmot, zwei Guans ober

Bavas de Monte, zwei Manaviris (Cercoleptes oder Viverra caudivolvula) und acht Affen, nämlich zwei Atelen (bie Marimonda von den großen Ratarakten, Briffots Simia Belzebuth), zwei Titi's (Simia sciurea, Buffon's Saimiri), eine Biudita (Simia lugens), zwei Douroucoulis oder Nachtaffen (Cuficufi ober Simia trivirgata), und ben Cacajao mit furzem Schwanz (Simia melanocephala). 1 Pater Zea war auch im Stillen febr schlecht damit zufrieden, daß sich unsere mandernde Menagerie mit jedem Tag vermehrte. Der Tucan gleicht nach Lebensweise und geistiger Anlage bem Raben; es ift ein muthiges, leicht zu gahmenbes Thier. Sein langer Schnabel bient ihm als Vertheidigungswaffe. Er macht sich jum Berrn im Saufe, stiehlt, mas er erreichen fann, babet fich oft und fischt gern am Ufer bes Stroms. Der Tucan, ben wir getauft, war febr jung, bennoch nedte er auf ber gangen Kabrt mit sichtbarer Luft die Cusicusis, die trubfeligen, gornmuthigen Nachtaffen. Ich babe nicht bemerkt, daß, wie in manchen naturgeschichtlichen Werken fteht, ber Tucan in Folge bes Baus feines Schnabels fein Futter in die Luft werfen und so verschlingen müßte. Allerdings nimmt er dasselbe etwas schwer vom Boben auf; bat er es aber einmal mit ber Spite seines ungeheuern Schnabels gefaßt, so barf er nur ben Ropf zurückwerfen und den Schnabel, so lange er schlingt, aufrecht halten. Wenn er trinken will, macht ber Bogel gang feltsame Die Monche fagen, er mache bas Reichen bes Geberben. Kreuzes über bem Waffer, und wegen biefes Volksglaubens haben die Creolen dem Tucan den sonderbaren Namen Diostede (Gott vergelt's bir) geschöpft.

Die brei lettgenannten Arten find neu.

Unfere Thiere waren meift in kleinen Solzkäfigten, manche liefen aber frei überall auf ber Pirogue berum. Wenn Regen brobte, erhoben die Aras ein furchtbares Geschrei, und ber Tucan wollte ans Ufer, um Fische zu fangen, die fleinen Titiaffen liefen Pater Rea zu und frochen in die ziemlich weiten Mermel feiner Francistanerfutte. Dergleichen Auftritte famen oft vor und wir vergagen barüber ber Plage ber Mosfitos. Nachts im Bivouac stellte man in die Mitte einen lebernen Rasten (petaca) mit bem Mundvorrath, baneben unsere Instrumente und die Räfige mit ben Thieren, ringsum wurden unfere Sangematten befestigt und weiterhin die ber Indianer. Die außerste Grenze bilbeten bie Feuer, die man anzundet, um bie Jaquars im Balbe fern zu balten. Go war unfer Nachtlager am Ufer bes Caffiquiare angeordnet. Die Indianer sprachen oft von einem kleinen Rachtthier mit langer Nafe, das die jungen Papagaien im Nest überfalle und mit den Sanden freffe wie die Uffen und die Manaviri's oder Kinkajous. Sie nannten es Buachi; es ift mahrscheinlich ein Coati, vielleicht Viverra nasua, die ich in Mexico im freien Zustand geseben, nicht aber in ben Strichen von Gubamerifa, Die ich Die Miffionare verbieten ben Gingeborenen alles bereist. Ernstes, bas Fleisch bes Guachy zu effen, ba fie einen weit verbreiteten Glauben theilen und biefem Fleisch ftimulirende Eigenschaften guschreiben, wie die Orientalen bem Rleisch ber Cfinfos (Lacerta scincus) und die Amerikaner bem ber Caymans.

Um 11. Mai. Wir brachen ziemlich spät von der Mission San Francisco Solano auf, da wir nur eine kleine Tagreise machen wollten. Die untere Dunstschicht fing an sich in Wolken mit festen Umrissen zu theilen, und in den obern Luftregionen

ging etwas Oftwind. Diese Zeichen beuteten auf einen bevorstebenden Witterungswechsel, und wir wollten uns nicht weit von der Mündung des Coffiquiare entfernen, da wir boffen burften, in ber folgenden Nacht ben Durchgang eines Sterns durch den Meridian beobachten zu können. Wir faben füdwärts ben Cano Daquiapo, nordwärts ben Guachaparu und einige Seemeilen weiterhin die Stromschnellen von Cananivacari. Die Strömung betrug 6,3 Ruß in ber Secunde, und fo hatten wir im Raudal mit Wellen zu fampfen, die ein ziemlich ftarkes Scholken verurfachten. Wir ftiegen aus und Bonpland entbedte wenige Schritte vom Ufer einen Almanbron (Juvia), einen prachtvollen Stamm ber Bertholletia excelsa. Indianer versicherten uns, in Can Francisco Colano, Bafiva und Esmeralda miffe man nichts bavon, daß diefer fostbare Baum am Caffiquiare wachse. Sie glaubten übrigens nicht, daß ber Baum, der über 60 Jug boch war, aus Caamen aufgewachsen, die zufällig ein Reisender verstreut. Rach Versuchen, bie man in San Carlos gemacht, weiß man, bag bie Bertholletig wegen ber bolgigten Fruchtbülle und bes leicht rangigt werbenden Dels ber Mandel fehr felten jum Reimen zu bringen ift. Bielleicht war biefer Stamm ein Anzeichen, bag tiefer im Lande gegen Dft und Nordost eine Walbung von Bertholletia Wir wiffen wenigstens bestimmt, daß dieser icone Baum unter bem britten Grad ber Breite in ben Cerros von Guanana wild vorkommt. Die gesellig lebenben Gewächse haben felten scharf abgeschnittene Grenzen, und häufig stößt man, bevor man zu einem Balmar ober einem Binal' gelangt, auf einzelne Balmen ober Richten. Diefelben gleichen Coloniften,

<sup>&#</sup>x27; Bwei spanische Worte, Die, entsprechend einer lateinischen Form, Balmwälber (palmetum) und Fichienwälber (pinetum) bebenten.

bie in ein mit andern Gewächsen bevölkertes Land sich hinausgewagt haben.

Bier Ceemeilen von ben Stromfdnellen von Cananipacari fteben mitten in ber Ebene feltfam gestaltete Felfen. Ruerft kommt eine fcmale, 80 Fuß bobe fenkrechte Dlauer, und bann, am füdlichen Ende berfelben, erscheinen zwei Thurmchen mit fast borizontalen Granitschichten. Diese Relfen von Guanari find so symmetrisch gruppirt, daß sie wie die Trümmer eines alten Gebäudes erfcheinen. Sind es Ueberbleibsel von Gilanden in einem Binnenmeer, bas einst bas völlig ebene Land zwischen ber Sierra Parime und ber Sierra bos Parecie bebedte, 1 ober wurden diefe Felswände, diefe Granitthurme von den elaftischen Rraften, die noch immer im Innern unferes Planeten thatig find, emporgeboben? Bon felbst grübelt ber Gebanke über bie Entstehung ber Berge, wenn man in Mexico Bulfane und Trachytgipfel auf einer langen Spalte fteben, in ben Anden von Sudamerika Urgebirgs = und vulfanische Bilbungen in Einer Bergkette lang bingeftredt fab, wenn man ber ungemein boben Infel von brei Scemeilen Umfang gebenkt, Die in jünaster Zeit bei Unalasbka vom Boden bes Weltmeeres aufgestiegen.

Eine Zierbe der Ufer des Cassiquiare ist die Chiridapalme mit gesiederten, an der untern Fläche silberweißen Blättern. Sonst besteht der Wald nur aus Bäumen mit großen lederartigen, glänzenden, nicht gezahnten Blättern. Dieseneigenthümlichen Charakter erhält die Begetation am Rio Negro,

<sup>&#</sup>x27; Ich nenne bier bie zwei von Oft nach West streichenben Bergfetten, welche zwischen bem 3°30' nördlicher und bem 14° jublicher Breite bie Thaler ober Beden bes Cassiquiare, Rio Regro und Amazonenstroms begrennen.

Tuamini und Caffiquiare baburch, bag in ber Nabe bes Mequators die Familien ber Guttiferen, ber Capotillen und ber Lorbeeren vorherrschen. Da ber beitere himmel uns eine schöne Nacht verhieß, schlugen wir schon um fünf Uhr Abends unfer nachtlager bei ber Biebra be Culimacari auf, einem frei stebenden Granitfelfen, gleich allen zwischen Atabapo und Cassiquiare, beren ich Erwähnung gethan. Da wir die Flußtrümmungen aufnahmen, zeigte es fich, daß diefer Fels ungefähr unter bem Parallel ber Miffion San Francisco In biefen wüften Ländern, wo ber Menfch Solano liegt. bis jest nur flüchtige Spuren feines Dafenns hinterlaffen bat, suchte ich meine Beobachtungen immer an einer Flugmundung ober am Juge eines an feiner Geftalt leicht fenntlichen Felfen anzustellen. Nur folde von Natur unverrückbare Bunkte können bei Entwerfung geographischer Karten als Grundlagen bienen. In der Nacht vom 10. zum 11. Mai konnte ich an a bes füdlichen Kreuzes die Breite gut beobachten; die Länge wurde, indeffen nicht fo genau, nach ben zwei iconen Sternen an ben Rufen bes Centauren dronometrisch bestimmt. Durch biefe Beobachtung wurde, und zwar für geographische Zwede binlänglich genau, die Lage ber Mündung bes Rio Pacimoni, ber Schanze San Carlos und bes Ginfluffes bes Caffiquiare in den Rio Negro zumal ermittelt. Der Fels Culimacari liegt gang genau unter 200'42" ber Breite und wahrscheinlich unter 690 33' 50" ber Lange. In zwei fpanisch geschriebenen Abhandlungen, die ich bem Generalcapitan von Caracas und bem Minister Staatssekretar d'Urquijo überreicht, habe ich ben Werth diefer aftronomischen Bestimmungen für die Berichtigung ber Grenzen ber portugiesischen Colonien auseinandergesett. Bur Zeit von Solanos Expedition feste man ben Ginfluß bes

Caffiquiare in ben Rio Regro einen halben Grad nördlich vom Mequator, und obgleich die Grengcommiffion niemals zu einem Endresultat gelangte, galt in ben Missionen immer ber Aequator als vorläufig anerkannte Grenze. Aus meinen Beobachtungen ergibt fich nun aber, bag Can Carlos am Rio Negro, ober, wie man sich bier vornehm ausbrudt, bie Grenzfestung feineswegs unter 00 20', wie Bater Caulin behauptet, noch unter 00 53', wie La Cruz und Surville (bie officiellen Geographen ber Real Expedicion de limites) annehmen, sonbern unter 10 53' 42" ber Breite liegt. Der Meguator läuft also nicht nördlich vom portugiefischen Fort Can Joje be Marabitanos, wie bis jest alle Karten mit Ausnahme ber neuen Ausgabe ber Arrowsmith'iden Karte angeben, fondern 25 Meilen weiter gegen Gub gwifden Can Felipe und ber Mündung bes Rio Guape. Aus ber handschriftlichen Karte Requenas, Die ich besite, geht hervor, bag biese Thatsache ben portugiesischen Astronomen schon im Jahr 1783 bekannt war, also 35 Jahre bevor man in Europa anfing biefelbe in die Karten aufzunehmen.

Da man in der Capitania general von Caracas von jeher der Meinung war, der geschickte Ingenieur Don Gabriel Clavero habe die Schanze San Carlos del Rio Regro gerade, auf die Nequinoctiallinie gebaut, und da in der Rähe dersselben die beobachteten Breiten, nach La Condamine, gegen Süd zu groß angenommen waren, so war ich darauf gefaßt, den Nequator einen Grad nörblich von San Carlos, demnach an den Ufern des Temi und Tuamini zu finden. Schon die Beobachtungen in der Mission San Balthasar (Durchgang dreier Sterne durch den Meridian) ließen mich vermuthen, daß diese Annahme unrichtig sen; aber erst durch die Breite

der Piedra Culimacari lernte ich die wirkliche Lage der Grenze Die Infel Can Jose im Rio Regro, die bisber als Grenze zwischen ben spanischen und portugiefischen Besitzungen galt, liegt wenigstens unter 10 38' nördlicher Breite, und batte Ituriagas und Colanos Commission ibre langen Berbandlungen zum Abschluß gebracht, wäre ber Alequator vom Sofe zu Liffabon befinitiv als Grenze beiber Staaten anerkannt worden, so gehörten jest sechs portugiesische Dörfer und bas Fort Can Rose felbit, die nördlich vom Rio Guape liegen, ber spanischen Krone. Bas man bamals mit ein paar genauen aftronomischen Beobachtungen erworben bätte, ift von größerem Belang, als was man jest besitt; es ift aber zu hoffen, daß zwei Bölker, welche auf einer ungeheuern Landftrede Sudameritas oftwarts von ben Anden die erften Reime ber Cultur gelegt baben, ben Grengstreit um einen 33 Dei= Ien breiten Landstrich und um den Besit eines Fluffes, auf bem die Schifffahrt frei fenn muß, wie auf bem Drinoco und bem Amazonenstrom, nicht wieder aufnehmen werden.

Am 12. Mai. Befriedigt vom Erfolg unserer Beobachtungen, brachen wir um halb zwei Uhr in der Nacht von der Piedra Culimacari auf. Die Plage der Moskitos, der wir jest wieder unterlagen, wurde ärger, je weiter wir vom Rio Negro wegkamen. Im Thale des Cassiquaiare gibt eskeine Zancudos (Culex), aber die Insekten aus der Sattung Simulium und alle andern aus der Familie der Tipulae sind um so häusiger und gistiger. Da wir, ehe wir in die Mission Semeralda kamen, in diesem nassen, ungesunden Klima noch acht Nächte unter freiem Himmel zuzubringen hatten, so war

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. III. Geite 198.

es der Steuermann wohl zufrieden, die Fahrt so einzurichten, daß wir die Gasifreundschaft des Missionärs von Mandavaca in Anspruch nehmen und im Dorse Vasiva Obdach sinden konnten. Rur mit Anstrengung kamen wir gegen die Strömung vorwärts, die 9 Fuß, an manchen Stellen, wo ich sie genau gemessen, 11 Fuß 8 Zoll in der Secunde, also gegen acht Seemeilen in der Stunde betrug. Unser Nachtlager war in gerader Linie schwerlich drei Meilen von der Mission Mandavaca entsernt, unsere Nuderer waren nichts weniger als unssleißig, und doch brauchten wir 14 Stunden zu der kurzen Strecke.

Gegen Sonnenuntergang tamen wir an ber Mündung bes Rio Bacimoni vorüber. Es ift bieß ber Rluß, von bem oben bei Gelegenheit bes handels mit Sarfaparille die Rebe war | und ber in fo auffallender Weise (burch ben Baria) mit bem Cababuri verzweigt ift. Der Pacimoni entspringt in einem bergigten Landstrich und aus der Bereinigung breier kleiner Bewässer, die auf ben Rarten ber Missionare nicht verzeichnet find. Sein Waffer ift fdwarz, boch nicht fo ftark als bas bes Gee's bei Basiva, ber auch in ben Cassiquiare munbet. Zwischen biesen beiben Bufluffen von Dft ber liegt bie Mün= bung des Rio Idapa, der weißes Waffer bat. Ich fomme nicht barauf gurud, wie schwer es gu erklaren ift, bag bicht neben einander verschieden gefärbte Fluffe vorkommen; ich erwähne nur, daß uns an der Mündung des Pacimoni und am Ufer bes See's Bafiva die Reinheit und ungemeine Durch= fichtigkeit biefer braunen Baffer von Reuem auffiel. Bereits alte arabifche Reisende haben die Bemerkung gemacht, baß

<sup>&#</sup>x27; S. Bb. III. Seite 390.

der aus dem Hochgebirg kommende Nilarm, der sich bei Hals faja mit dem BeharselsAbiad vereinigt, grünes Wasser hat, das so durchsichtig ist, daß man die Fische auf dem Grund des Flusses sieht.

She wir in die Mission Mandavaca kamen, liefen wir durch ziemlich ungestüme Stromschnellen. Das Dorf, das auch Quirabuena heißt, zählt nur 60 Eingeborene. Diese christlichen Niederlassungen befinden sich meist in so kläglichem Zustande, daß längs des ganzen Cassiquiare auf einer Strecke von 50 Meisen keine 200 Menschen leben. Ja die User diese Flusses waren bevölkerter, ehe die Missionäre ins Land kamen. Die Indianer zogen sich in die Wälder gegen Ost, denn die Ebenen gegen West sind fast menschenleer. Die Einzgeborenen leben einen Theil des Jahrs von den großen Ameisen, von denen oben die Rede war. Diese Insekten sind hier zu Lande so start gesucht, wie in der süblichen Halbkugel die Spinnen der Sippe Epeira, die für die Wilden auf Neusholland ein Leckerbissen sind. In Mandavaca fanden wir den guten alten Missionär, der bereits "seine zwanzig Moskito-

<sup>&#</sup>x27;Es ist auffallend, daß der blaue Nil (Bahar el azrek) bei manchen arabischen Geographen der grüne Nil heißt, und daß die persischen Dichter zuweilen den himmel grün (akhzar), sowie den Beryll blau (zark) nennen. Man tann dech nicht annehmen, daß die Wilke vom semitischen Stamm in ihren Sinneseindrücken grün und blau verwechseln, wie nicht seltem ihr Ohr die Bekale o und u. e und i verwechselt. Das Bert azrek wird von sehm sehr klaren, nicht mischigten Basser gebraucht, und adirank (wassersarbig) bedeutet blau. Abb.-Matis, wo er vom tlaren grünen Arm des Rils spricht, der aus einem See im Gebirge siddfilich von Sennaar entspringt, schreibt bereits die grüne Farbe diese Alpsees "vegetabilischen Subsanzen zu, die sich in den krebenden Wasser in Mriege fünden." Beiter oben (Bb. III. Seite 266) dabe ich die gefärbten, nurichtig aguas negras genannten Wasser ebtsch, die nicht weiß sind.

jahre in ben Bosques del Cassiquiare" jugebracht hatte, und beffen Beine von ben Stichen ber Infekten fo gefledt waren, daß man taum fah, daß er eine weiße Saut hatte. Er fprach uns von feiner Berlaffenheit, und wie er fich in ber traurigen Nothwendigkeit febe, in ben beiben Miffionen Mandavaca und Basiva bäufig die abscheulichsten Berbrechen straflos zu laffen. Bor wenigen Jahren hatte im letteren Ort ein indianischer Alcade eines seiner Beiber verzehrt, die er in feinen Conuco binausgenommen und aut genährt batte, um sie fett zu machen. Wenn die Bölker in Guvana Menschenfleisch effen, so werden sie nie durch Mangel ober burch gottesbienftlichen Aberglauben bagu getrieben, wie bie Menschen auf ben Sübseeinseln; es beruht meift auf Rachsucht bes Siegers und - wie die Miffionare fagen - auf "Berirrung des Appetits." Der Sieg über eine feindliche Sorbe wird durch ein Mahl gefeiert, wobei der Leichnam eines Gefangenen zum Theil verzehrt wird. Ein andermal überfällt man bei Nacht eine wehrlose Familie ober tobtet einen Feind, auf ben man zufällig im Walbe ftogt, mit einem vergifteten Pfeil. Der Leichnam wird zerstückt und als Trophäe nach Saufe getragen. Erft die Cultur hat bem Menschen die Ginbeit bes Menschengeschlechts jum Bewußtseyn gebracht und ihm offenbart, bag ihn auch mit Wefen, beren Sprache und Sitten ibm fremd find, ein Band ber Blutsverwandtichaft verbindet. Die Wilden fennen nur ihre Kamilie, und ein Stamm erscheint ihnen nur als ein größerer Bermandtichaftsfreis. Rommen Indianer, die fie nicht kennen, aus bem Walbe in die Miffion, fo brauchen fie einen Ausbrud, beffen naive

<sup>&#</sup>x27; Eine Butte auf einem angebauten Grunbfilld, eine Art Lanbhaus, wo fich bie Eingeborenen lieber aufhalten als in ben Mijfionen.

Einfalt mir oft aufgefallen ist: "Gewiß sind dieß Verwandte von mir, denn ich verstehe sie, wenn sie mit mir sprechen." Die Wilden verabscheuen Alles, was nicht zu ihrer Familie oder ihrem Stamme gehört, und Indianer einer benachbarten Völkerschaft, mit der sie im Kriege leben, jagen sie, wie wir das Wild. Die Psichten gegen Familie und Verwandtschaft sind ihnen wohl bekannt, keineswegs aber die Psichten der Menschlichkeit, die auf dem Verwastschen, daß alle Wesen, die geschaffen sind wie wir, Ein Band umschlingt. Keine Regung von Mitleid hält sie ab, Weiber oder Kinder eines seindlichen Stammes ums Leben zu bringen. Letztere werden bei den Mahlzeiten nach einem Gesecht oder einem Uebersall vorzugsweise verzehrt.

Der Haß der Wilben fast gegen alle Menschen, die eine andere Sprache reben und ihnen als Barbaren von niedrigerer Race als sie selbst erscheinen, bricht in den Missionen nicht selten wieder zu Tage, nachdem er lange geschlummert. Wenige Monate vor unserer Ankunft in Esmeralda war ein im Walde hinter dem Duida geborener Indianer allein unterwegs mit einem andern, der von den Spaniern am Bentuario gesangen worden war und ruhig im Dorse, oder, wie man hier sagt, "unter der Glock," "dedaxo de la campaña," lebte. Letzterer konnte nur langsam gehen, weil er an einem Fieber litt, wie sie die Eingeborenen häusig befallen, wenn sie in die Missionen kommen und rasch die Lebensweise ändern.

<sup>&#</sup>x27;En el monte. Man unterscheibet zwischen Indianern, die in ben Wissionen, und solchen die in ben Wälbern geboren sind. Tas Wort Monte wird in ben Colonien häusiger sitr Wald (bosque) gebraucht als sitr Berg, und dieser Umstand hat auf unsern Karten große Irthümer veransaft, indem man Bergsetten (sierras) einzeichnete, wo nichts als dieser Wald, monte espeso, ist.

Sein Reisegefährte, ärgerlich über den Aufenthalt, schlug ihn todt und versteckte den Leichnam in dichtem Gebüsch in der Rähe von Esmeralda. Dieses Verbrechen, wie so manches dergleichen, was unter den Indianern vorfällt, wäre unentdeckt geblieden, hätte nicht der Mörder Anstalt gemacht, Tags darauf eine Mahlzeit zu halten. Er wollte seine Kinder, die in der Mission geboren und Christen geworden waren, bereden, mit ihm einige Stücke des Leichnams zu holen. Mit Mühe brachten ihn die Kinder davon ab, und durch den Zank, zu dem die Sache in der Familie führte, ersuhr der Soldat, der in Esmeralda lag, was die Indianer ihm gerne verborgen hätten.

Anthropophagie und Menschenopser, die so oft damit verknüpft sind, kommen bekanntlich überall auf dem Erdball und dei Bölkern der verschiedensten Nacen vor; 1 aber besonders auffallend erscheint in ber Geschichte der Zug, daß die Menschenopser sich auch dei bedeutendem Cultursortschritt erhalten, und daß die Bölker, die eine Ehre darin suchen, ihre Gesangenen zu verzehren, keineswegs immer die versunkensten und wildesten sind. Diese Bemerkung hat etwas peinlich Ergreisendes, Niederschlagendes; sie entging auch nicht den Missionären, die gebildet genug sind, um über die Sitten der Bölkerschaften, unter denen sie leben, nachzudenken. Die Cabres, die Guivunavis und die Caraiben waren von jeber

<sup>\*</sup> Einige Fälle, wo von Negern auf Cuba Kinder geraubt wurden, gaben in den spanischen Colonien Anlaß zum Glauben, als gebe es unter ben afritanischen Sölferschaften Anthrespophagen. Einige Reisende behaupten solches, es wird aber durch Barrow's Beobachtungen im innern Afrika widerlegt. Abergläubische Gebräuche mögen Anlaß zu Beschuldigungen gegeben haben, die wohl so ungerecht sind als die, unter benen in den Zeiten der Intoleranz und der Berfolgungssucht die Inden zu leiden hatten.

mächtiger und civilifirter als bie andern Sorben am Drinoco, und boch find die beiben ersteren Menschenfresser, mabrend es die letteren niemals maren. Man muß zwischen ben verschiedenen Zweigen, in welche die große Familie ber caraibischen Bölker zerfällt, genau unterscheiben. Diese Aweige find fo gablreich wie die Stämme ber Mongolen und weftlichen Tartaren ober Turcomannen. Die Caraiben auf bem Festlande, auf ben Ebenen zwischen bem untern Drinoco, bem Rio Branco, bem Effequebo und ben Quellen bes Opapoc verabscheuen die Sitte, die Gefangenen zu verzehren. barbarische Sitte 1 bestand bei ber Entbedung von Amerika nur bei ben Caraiben auf ben antillischen Infeln. Durch fie find die Worte Cannibalen, Caraiben und Menfchenfreffer gleichbedeutend geworden, und die von ihnen verübten Graufamkeiten veranlagten bas im Sabr 1504 erlaffene Gefet, bas ben Graniern gestattet, jeden Amerikaner, ber erweislich caraibifden Stammes ift, jum Eklaven zu machen. 3ch glaube übrigens, daß die Menschenfresserei der Bewohner der Antillen in ben Berichten ber erften Seefahrer ftart übertrieben ift. Ein ernfter, icharffinniger Geschichtschreiber, Berera, bat fich nicht gescheut, diese Geschichten in die Decades historicas

<sup>&#</sup>x27;Carbinal Bembo sagt: "Insularum partem homines incolebant feri trucesque, qui puerorum et virorum carnibus, quos aliis in insulis bello aut latrociniis coepissent, vescebantur; a seminis abstinebant, Canibales appeliati." Ift das Bort Cannibale, das hier von ben Caraiben auf ben Antillen gebraucht wird, aus einer ber Sprachen biese Archipess (ber haitischen ober hat man es in einer Mundart zu suchen, die in Klorida zu Hause ist, das nach einigen Sagen die ursprüngliche Seimath ber Caraiben seuh soll? Dat das Wort überhaupt einen Sinn, so scheinten vielnehr, "kark, tapser Frembe" als Menschenresser zu bebeuten. Garcia in seinen etymologischen Phantassen erklärt es geradzzu sür phönitisch. Annibal und Cannibal lönnen nach ihm nur von berselben semitischen Burzel herkommen.

aufzunehmen; er glaubt sogar an den merkwürdigen Fall, der die Caraiben veranlaßt haben soll, ihrer barbarischen Sitte zu entsagen. "Die Eingeborenen einer kleinen Insel hatten einen Dominikanermönch verzehrt, den sie von der Küste von Bortorico svrtgeschleppt. Sie wurden alle krank, und mochsten sortan weder Mönch noch Laien verzehren."

Wenn die Caraiben am Orinoco schon zu Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts andere Sitten batten als die auf den Antillen, wenn sie immer mit Unrecht der Anthropophagie beschuldigt worden find, so ist dieser Unterschied nicht wohl baber zu erklären, baß fie gesellschaftlich bober standen. begegnet ben feltfamften Contraften in Diefem Bölfergewirre, wo die einen nur von Fischen, Affen und Ameisen leben, andere mehr ober weniger Ackerbauer find, mehr ober weniger das Berfertigen und Bemalen von Geschirren, die Weberei von Sangematten und Baumwollenzeug als Gewerbe treiben. Manche ber letteren balten an unmenschlichen Gebräuchen fest, von benen bie ersteren gar nichts miffen. Im Charafter und in ben Sitten eines Bolks wie in feiner Sprache fpiegeln sich sowohl seine vergangenen Zustände als die gegenwärtigen; man mußte die gange Geschichte ber Gesittung ober ber Berwilderung einer Sorde kennen, man müßte den menschlichen Bereinen in ihrer gangen Entwicklung und auf ihren verschiedenen Lebensstufen nachgeben können, wollte man Probleme lösen, die ewig Räthsel bleiben werden, wenn man nur die gegenwärtigen Berbältniffe ins Muge faffen fann.

"Sie machen sich keine Vorstellung bavon," sagte ber alte Missionär in Mandavaca, "wie verdorben biese kamiglia de Indios ist. Man nimmt Leute von einem neuen Stamm im Dorfe auf; sie scheinen sanstmüthig, redlich, gute Arbeiter;

man erlaubt ihnen einen Streifzug (entrada) mitzumachen, um Eingeborene einzubringen, und bat genug zu thun, zu verhindern, daß sie nicht alles, was ihnen in die Sande fommt, umbringen und Stude ber Leichname versteden." Denkt man über bie Sitten biefer Indianer nach, fo erschrickt man ordentlich über biefe Berschmelzung von Gefühlen, Die sich auszuschließen scheinen, über die Unfähigkeit biefer Bölker. sich anders als nur theilweise zu humanisiren, über diese Nebermacht ber Bräuche, Vorurtheile und Neberlieferungen über bie natürlichen Regungen bes Gemuths. Wir hatten in unserer Biroque einen Indianer, ber vom Rio Guaisia ent= laufen war und fich in wenigen Wochen soweit civilisirt hatte, daß er uns beim Aufstellen der Instrumente zu ben nächt= lichen Beobachtungen gute Dienste leisten konnte. Er schien fo gutmuthig als gescheit und wir hatten nicht übel Luft, ihn in unfern Dienft zu nehmen. Wie groß war unfer Berdruß, als wir im Gespräch mittelft eines Dolmetschers von ihm boren mußten, "das Rleisch ber Manimondas-Affen fen allerdings schmärzer, er meine aber boch, es schmede wie Menschenfleifch." Er verficherte, "feine Bermandten (bas beißt feine Stammverwandten) effen vom Menfchen wie vom Baren bie Sandflächen am liebsten." Und bei biefem Musspruch äußerte er burch Geberben seine robe Luft. Wir ließen den fonst febr rubigen und bei den kleinen Diensten, bie er uns leiftete, febr gefälligen jungen Mann fragen, ob er hie und da noch Lust spure, "Cheruvichabena = Fleisch zu effen;" er erwiederte gang unbefangen, in ber Diffion werbe er nur effen, mas er los padres effen febe. Den Gingebore= nen wegen bes abscheulichen Brauchs, von bem bier die Rede ift. Vorwürfe zu machen, bilft rein zu nichts; es ift gerabe

als ob ein Bramine vom Ganges, ber in Europa reiste, uns barüber anließe, daß wir das Fleisch der Thiere effen. ben Augen bes Indianers vom Rio Guaifia mar ber Cheruvichabena ein von ibm felbst völlig verschiedenes Wesen; ihn umzubringen war ibm kein größeres Unrecht, als die Raquars im Walbe umzubringen. Es war nur Gefühl für Anstand, wenn er, so lange er in ber Mission war, nur effen wollte, mas los padres genoßen. Entlaufen die Eingeborenen zu ben Ibrigen (al monte), oder treibt fie ber Sunger, so werben sie alsbald wieder Menschenfresser wie zuvor. Und wie follten wir uns über diefen Unbestand ber Bolfer am Drinoco wundern, da uns aufs glaubwürdigste bezeugt ist, was sich in Sungerenoth bei civilifirten Bolfern icon Grafliches ereignet bat? In Egypten griff im breizehnten Jahrhundert die Sucht, Menschenfleisch zu effen, unter allen Ständen um fich; besonders aber stellte man den Aerzten nach. Satte einer Sunger, so gab er sich für frank aus und ließ einen Argt rufen, aber nicht um fich bei ihm Raths zu erholen, sondern um ibn zu verzehren. Gin febr glaubwürdiger Schriftfteller, Abd-Allatif, ergablt uns, "wie eine Gitte, die Anfangs Abiden und Entfegen einflößte, bald gar nicht mehr auffiel."

'Abd-Allatif, Médecin de Bagdad, Relation de l'Égypte, trad. par Silvestre de Sacy. — "Als die Armen anfingen Menschensteisch zu essen, was einen kansteilen Menschensteisch zu eisen, war der Abscheu und das Entstehen über so größliche Gerichte so groß, daß von nichts als von diesen Greueln gesprochen wurde; man gewöhnte sich aber in der Folge dergestalt daran und man sand so großen Geschomad an der entsetzlichen Speise, daß wan reiche und ganz ehrbare Leute sie für gewöhnlich genießen, zum Festessen machen, ja Borräthe davon anlegen sah. Es kamen verschiedene Zubereitungsarten des Fleisches aus, und da der Brauch einmal bestand, verbreitete er sich auch über die Provinzen, so daß aller Orten in Egypten Fälle vorkamen. Und da verwunderte man sich gar nicht mehr darüber; das Entsehen, das man zu Ansang daro einessen, sowen dans aund gan, und man sprach davon

Co leicht die Indianer am Cassiguiare in ihre barbarischen Gewohnheiten gurudfallen, so zeigen fie boch in ben Missionen Berftand und einige Luft zur Arbeit, besonders aber große Fertigkeit, fich fpanisch auszudruden. Da in ben Dörfern meift brei, vier Nationen beifammen leben, die einander nicht versteben, so bat eine fremde Sprache, die zugleich die Sprache der bürgerlichen Behörde, des Missionars ift, den Bortheil, daß fie als allgemeines Berkehrsmittel bient. 3ch fab einen Boignave-Indianer fich fpanisch mit einem Guabibo-Indianer unterhalten, und doch batten beide erft feit drei Monaten ibre Balber verlaffen. Alle Biertelftunden brachten fie einen mühfelig zusammengestoppelten Sat zu Tage, und dabei war das Zeitwort, ohne Zweifel nach der Syntax ihrer eigenen Sprachen, immer im Gerundium gesett. (Quando io mirando Padre, Padre me diciendo, statt: als ich ben Pater fab, fagte er mir.) 3ch babe oben erwähnt, wie verftändig mir die Idee der Jesuiten schien, eine der cultivirten amerikanischen Sprachen, etwa bas Beruanische, bie lingua del Inga, jur allgemeinen Sprache ju machen und die Inbianer in einer Mundart zu unterrichten, die wohl in ben Wurzeln, aber nicht im Bau und in den grammatischen Formen von den ihrigen abweicht. Man that damit nur,

urb hörte davon sprechen als von etwas ganz Gleichgilltigem und Alltäglichem. Die Sucht, einander auszussellen, griff unter den Armen derzestalt 
um sich, daß die meisten auf diese Weise umtamen. Die Elenden brauchten 
alle möglichen Listen, um Menschen zu überfallen oder sie unter salischen Vergeben zu sich inte Dans zu locken. Bon den Nerzten, die zu mir kamen, 
versielen drei diesem Loos, und ein Buchhändler, der Bilder an mich verkauste, ein alter, sehr fetter Mann, siel in ihre Netze und kam nur mit 
knapper Noth davon. Alle Borsälle, von denen wir als Augenzeugen ber 
richten, sind uns zusällig vor Augen gekommen, denn meist gingen wir 
einem Anblick aus dem Wege, der uns mit solchem Entiegen erfüllte." was die Incas oder priesterlichen Könige von Peru seit Jahrhunderten zur Ausstührung gebracht, um die bardarischen Völzkerschaften am obern Amazonenstrom unter ihrer Gewalt zu behalten und zu humanisiren, und solch ein System ist doch nicht ganz so seltsam als der Vorschlag, der auf einem Provinzialconcil in Mexico alles Ernstes gemacht worden, man solle die Eingeborenen Amerikas lateinisch sprechen lehren.

Wie man uns fagte, giebt man am untern Drinoco, besonders in Angostura, die Indianer vom Cassiquiare und Rio Nearo wegen ihres Verstandes und ihrer Rübrigkeit ben Bewohnern ber andern Missionen vor. Die in Mandavaca find bei ben Bolfern ihrer Race berühmt, weil fie ein Curare-Bift bereiten, bas in ber Stärke bem von Esmeralba nicht nachsteht. Leiber geben sich bie Gingeborenen bamit weit mehr ab als mit bem Aderbau, und boch ist an ben Ufern bes Caffiquiare ber Boben ausgezeichnet. Es findet fich baselbst ein schwarzbrauner Granitsand, ber in ben Balbern mit biden humusschichten, am Ufer mit einem Thon bebedt ift, ber fast fein Waffer burchläft. Am Caffiquiare icheint ber Boben fruchtbarer als im Thal bes Rio Negro, wo ber Mais ziemlich schlecht gerath. Reis, Bobnen, Baumwolle, Buder und Indigo geben reichen Ertrag, mo man fie nur anzubauen versucht bat. Bei ben Missionen San Miguel be Davipe, San Carlos und Mandavaca faben wir Indigo wild machfen. sich nicht in Abrede ziehen, daß mehrere amerikanische Bölker, namentlich die Mexicaner, sich lange vor ber Eroberung zu ihren hieroglophischen Malereien eines wirklichen Indigo bebienten, und daß biefer Farbftoff in fleinen Broben auf bem großen Markt von Tenochtitlan verkauft wurde. Aber ein demisch ibentischer Farbstoff tann aus Pflanzen gezogen werben,

bie einander nahe stehenden Gattungen angehören, und so möchte ich jest nicht entscheiden, ob die in Amerika einheimischen Indigosera sich nicht generisch von Indigosera anil und Indigosera argentea der alten Welt unterscheiden. Bei den Kassedäumen der beiden Welten ist ein solcher Unterschied wirklich beobachtet.

Die feuchte Luft und, als natürliche Kolge bavon, die Maffe von Infekten laffen bier wie am Rio Negro neue Culturen fast gar nicht aufkommen. Gelbft bei bellem, blauem himmel saben wir bas Delucide Sparometer niemals unter 52 Grad fteben. Ueberall trifft man jene großen Ameisen, die in gedrängten Saufen einherziehen und fich besto eifriger über die Culturpflanzen bermachen, da diefelben frautartig und faftreich find, mabrend in ben Balbern nur Gemächse mit bolgigten Stengeln fteben. Will ein Miffionar verfuchen, Salat ober irgend ein europäisches Rüchenfraut zu gieben, fo muß er seinen Garten gleichsam in die Luft bangen. füllt ein altes Canoe mit autem Boben und banat es vier Ruß über dem Boden an Chiquichiquiftriden auf; meift aber stellt er es auf ein leichtes Gerufte. Die jungen Pflanzen find dabei vor Unfraut, vor Erdwürmern und vor den Ameisen geschütt, die immer geradeaus gieben, und da fie nicht miffen, was über ihnen mächst, nicht leicht von ihrem Wege ablenken, um an Pfählen ohne Rinde hinaufzukriechen. Ich erwähne biefes Umstandes jum Beweis, wie schwer es unter ben Tropen, an ben Ufern ber großen Strome bem Menschen Unfangs wird, wenn er es versucht, in diesem unermeklichen Naturgebiete, wo die Thiere herrschen und der wilde Pflan= zenwuchs den Boden überwuchert, einen kleinen Erdwinkel sich ju eigen zu machen.

Am 13. Mai. 3ch batte in ber Nacht einige gute Sternbeobachtungen machen können, leiber bie letten am Caffi= quiare. Mandabaca liegt unter 20 47' ber Breite und, nach bem Chronometer, 69 0 27' ber Länge. Die Inclination ber Magnetnadel fand ich aleich 250 25. Dieselbe batte also seit ber Schange Can Carlos bedeutend gugenommen. Das anstebende Gestein war indessen berfelbe, etwas bornblendehaltige Granit, ben wir in Savita getroffen, und ber fvenitartig Wir brachen von Mandavaca um zwei ein balb Ubr in ber Nacht auf. Wir hatten noch acht ganze Tage mit ber Strömung bes Caffiquiare zu fämpfen, und bas Land, burch bas wir zu fahren batten, bis wir wieber nach San Fernando de Atabapo famen, ift fo menschenleer, daß wir erst nach breigehn Tagen hoffen burften wieder zu einem Observanten, zum Miffionar von Canta Barbara zu gelangen. Nach fechsftundiger Sahrt liefen wir am Ginfluß des Rio Ibava ober Siava vorbei, ber oftwarts auf bem Bera Un= turan entspringt und zwischen beffen Quellen und bem Rio Mavaca, ber in ben Drinoco läuft, ein Trageplat ift. Diefer Rluß bat weißes Waffer; er ift nur halb fo breit als ber Bacimoni, beffen Waffer fcwarz ift. Gein oberer Lauf ift auf ben Rarten von La Cruz und Curville, Die allen fpateren als Borbild gedient baben, feltfam entstellt. 3ch werde, wenn von ben Quellen bes Drinoco die Rede ift, Gelegenheit finden, von den Boraussenungen ju fprechen, die ju diefen Brrthumern Anlag gegeben baben. Sätte Bater Caulin die Rarte feben können, die man feinem Berke beigegeben, fo batte er fich wohl nicht wenig gewundert, daß man darin die Fictionen wieber aufgenommen, die er mit zuverläffigen, an Ort und Stelle eingezogenen Nachrichten wiberlegt bat. Diefer Miffionar

sagt lediglich, der Jdapa entspringe in einem bergigten Land, bei dem die Amuisanas-Indianer hausen. Aus diesen Instianern wurden Amvizanas oder Amazonas gemacht, und den Rio Idapa ließ man aus einer Quelle entspringen, die am Flecke selbst, wo sie aus der Erde sprudelt, sich in zwei Zweige theilt, die nach gerade entgegengesetzen Seiten lausen. Sine solche Gabelung einer Quelle ist ein reines Phantasiebild.

Wir übernachteten unter freiem Himmel beim Raudal des Cunuri. Das Getöse des kleinen Katarakts wurde in der Nacht auffallend stärker. Unsere Indianer behaupteten, dieß sein sicheres Borzeichen des Regens. Ich erinnerte mich, daß auch die Bewohner der Alpen auf dieses Wetterzeichen sehr viel halten. Wirklich regnete es lange vor Sonnenausgang. Uebrigens hatte uns das lange anhaltende Geheul der Araguatos, lange bevor der Wassersall lauter wurde, verkündet, daß ein Regenguß im Anzug seh.

Am 14. Mai. Die Moskitos und mehr noch bie Ameisen

<sup>&</sup>quot;"Es gibt Regen, weil man bie Giefbäche näher rauschen bört," beifit es in ben Afpen wie in ben Anden. Deluc hat die Erscheinung dadurch gu ertlären versucht, baß in Folge eines Wechsels im barometrischen Druck mehr Lustbassen als unbefriedigend. Ich will ihr keine andere Hypothese entgegenstellen, ich mache nur darauf ausmerksam, daß die Erscheinung auf einer Modifikation der Lust beruht, welche auf die Schallwellen und auf die Eichtwellen aumal Einstuß äußert. Wenn die Berfärkung des Schalls als Wetterzeichen gilt, so hängt dieß gung genau damit zusammen, daß man der geringeren Schwächung des Lichts dieselbe Bedeutung beilegt. Die Aespler behaupten mit Zuversicht, das Wetter ändere sich wenn bei ruhiger Lust die mit ewigem Schone bedeckten Alpen dem Reodachter auf einmal nahe gerildt scheinen und sich ihre Uurisse ungeröhnlich scharf vom Himmelsblau abheben. Was ist die Ursache, daß in den vertitalen Lustssichische er Maugel an Homogeneität so rasch ausgeboben wird?

jagten uns por zwei Uhr in ber Racht vom Ufer. hatten bisher geglaubt, die letteren friechen nicht an den Striden ber Sangematten binauf; ob bief nun aber unbegründet ift, oder ob die Ameisen aus ben Baumgipfeln auf uns berabfielen, wir batten vollauf zu thun, uns biefer lästigen Insekten zu entledigen. Je weiter wir fubren, besto schmaler wurde ber Kluß und die Ufer waren so sumpfigt, baß Bonpland fich nur mit großer Mübe an ben Guß einer mit großen purpurrothen Blüthen bededten Carolinea princeps durcharbeiten konnte. Diefer Baum ift bie berrlichste Rierde der Balber bier und am Rio Negro. Wir unterfuchten mehrmals am Tage die Temperatur bes Cassiguiare. Das Waffer zeigte an ber Oberfläche nur 240 (in ber Luft stand ber Thermometer auf 250,6), also ungefähr so viel als der Rio Regro, aber 4-5° weniger als der Orinoco. Nachbem wir westwärts die Mündung des Cano Caterico, ber fcmarges, ungemein burchfichtiges Waffer bat, binter uns gelaffen, verließen wir bas Klufbett und landeten an einer Ansel, auf ber die Miffion Bafiba liegt. Der Gee, ber bie Miffion umgibt, ift eine Meile breit und bangt burch brei Canale mit bem Caffiguiare gusammen. Das Land umber ift febr fumpfigt und fiebererzeugend. Der See, beffen Baffer bei burchgebendem Lichte gelb ift, trodnet in der beifen Jahredzeit aus und bann konnen es felbft bie Indianer in ben Miasmen, welche fich aus bem Schlamm entwideln, nicht aushalten. Daß gar fein Wind weht, tragt viel bagu bei, daß diefe Landstriche fo ungemein ungefund find. Ich babe die Zeichnung des Grundriffes von Basiva, den ich am Tage unferer Ankunft aufgenommen, ftechen laffen. Das Dorf wurde jum Theil an einen trodeneren Plat gegen Rord

verlegt, und daraus entspann sich ein langer Streit zwischen dem Statthalter von Gupana und den Mönchen. Der Statthalter behauptete, letzteren stehe nicht das Recht zu, ohne Genehmigung der bürgerlichen Behörde ihre Dörfer zu verlegen; da er aber gar nicht wußte, wo der Cassiquiare liegt, richtete er seine Beschwerde an den Missionär von Carichana, der 150 Meilen von Basiva haust und-nicht begriff, von was es sich handelte. Dergleichen geographische Misverständnisse fommen sehr häusig vor, wo die Leute sast nie im Besit einer Karte der Länder sind, die sie zu regieren haben. Im Jahr 1785 übertrug man die Mission Padamo dem Pater Balor mit der Besisung, "sich unverzüglich zu den Indianern zu verfügen, die ohne Seelenhirten seyen." Und seit länger als fünszehn Jahren gab es kein Dorf Padamo mehr und die Indianer waren al monte gelausen.

Bom 14. bis 21. Mai brachten wir die Nacht immer unter freiem Simmel zu ich fann aber bie Orte, wo wir unfer Nachtlager aufschlugen, nicht angeben. Diefer Land= strich ift so wild und so wenig von Menschen betreten, daß die Indianer, ein paar Kluffe ausgenommen, keinen ber Buntte, die ich mit dem Compaß aufnahm, mit Namen gu nennen wußten. Einen ganzen Grad weit konnte ich durch feine Sternbeobachtung die Breite bestimmen. Dberhalb bes Bunktes, wo der Itinivini vom Caffiquiare abgeht und westwärts den Granithugeln von Daripabo zuläuft, saben wir bie fumpfigten Ufer bes Stroms mit Bambusrohr bewachsen. Diefe baumartigen Grafer werben 20 Fuß boch; ihr Salm ist gegen die Spitze immer umgebogen. Es ist eine neue Art Bambusa mit febr breiten Blättern. Bonpland war so glüdlich, ein blübendes Eremplar zu finden. Ich erwähne biefes Umstandes, weil die Gattungen Nastus und Bambusa bis jett febr folecht auseinander gehalten waren, und man in ber neuen Welt diese gewaltigen Gräfer ungemein felten blubend antrifft. Mutis botanisirte zwanzig Jahre in einem Land, wo die Bambusa Guadua mehrere Meilen breite sumpfigte Balber bilbet, und war nie im Stande einer Bluthe habhaft ju werben. Wir ichidten biefem Gelehrten bie erften Bambusa-Aehren aus den gemäßigten Thälern von Popanan. fommt es, daß fich die Befruchtungsorgane fo felten bei einer Pflanze entwickeln, die im Lande zu Saufe ift und vom Meeresspiegel bis in 900 Toifen Sobe außerft fraftig machst, also in eine subalpinische Region binaufreicht, wo unter ben Tropen bas Klima bem bes mittägigen Spaniens gleicht? Die Bambusa latifolia icheint ben Beden bes obern Drinoco, des Cassiquiare und des Amazonenstroms eigenthümlich au fenn : es ift ein gefelliges Gemächs, wie alle Grafer aus ber Familie ber Raftoiben; aber in bem Striche von fpanisch Supana, burch ben wir gekommen, tritt fie nicht in ben gewaltigen Maffen auf, welche bie Sifpano-Amerikaner Guabuales ober Bambuswälder nennen.

Unser erstes Nachtlager oberhalb Basiva war bald aufgeschlagen. Wir trasen einen kleinen trockenen, von Büschen freien Fleck füblich vom Caso Curamuni, an einem Ort, wo wir Kapuzinerassen, kenntlich am schwarzen Bart und der trübseligen, scheuen Miene, langsam auf den horizontalen Nesten einer Senipa hin und hergehen sahen. Die fünf solgenden Nächte wurden immer beschwerlicher, je näher wir der Gabeltheilung des Orinoco kamen. Die Ueppigkeit des

Simia chiropotes, eine neue Art.

Bflanzenwuchses fteigerte fich in einem Grabe, von bem man fich keinen Begriff macht, selbst wenn man mit bem Anblick ber tropischen Balber vertraut ift. Gin Gelande ift gar nicht mehr vorhanden; ein Pfahlwert aus bichtbelaubten Bäumen bildet das Flugufer. Man hat einen 200 Toifen breiten Canal vor sich, ben zwei ungeheure mit Laub und Lianen bebectte Bande einfaffen. Bir versuchten öfters zu landen, fonnten aber nicht aus bem Canoe fommen. Gegen Connenuntergang fuhren wir zuweilen eine Stunde lang am Ufer bin, um, nicht eine Lichtung (bergleichen gibt es gar nicht), fondern nur einen weniger bicht bewachsenen fled zu entbeden, wo unsere Indianer mit der Art so weit aufräumen konnten, um für 12 bis 13 Personen ein Lager aufzuschlagen. In ber Biroque konnten wir die Nacht unmöglich zubringen. Die Moskitos, die uns ben Tag über plagten, festen fich gegen Abend baufenweise unter den Toldo, d. b. unter bas Dach aus Palmblättern, bas uns vor bem Regen schüpte. Nie waren uns Banbe und Gesicht fo ftart geschwollen ge-Pater Zea, ber sich bis babin immer gerühmt, er mesen. habe in seinen Missionen an ben Ratarakten die größten und wildesten (las mas feroces) Mostitos, gab nach und nach zu, nie haben ihn die Insettenstiche ärger geschmerzt, als bier am Caffiquiare. Mitten im biden Balbe konnten wir uns nur mit ichwerer Mube Brennholz verschaffen; benn in biesen Ländern am Aequator, wo es beständig regnet, sind bie Baumzweige fo faftreich, baß fie fast gar nicht brennen. Wo es keine trodenen Ufer gibt, findet man auch fo aut wie fein altes bolg, bas, wie die Indier fagen, an ber Sonne gekocht ift. Feuer bedurften wir übrigens nur als Schupwehr gegen die Thiere bes Walbes; unser Borrath an Lebensmitteln war so gering, daß wir zur Zubereitung ber Speifen bes Feuers ziemlich batten entbehren können.

Am 18. Mai gegen Abend kamen wir an einen Ort. wo wilde Cacaobaume bas Ufer faumen. Die Bobne berfelben ift flein und bitter; Die Indianer in den Balbern saugen bas Mark aus und werfen die Bohnen weg, und biese werben von ben Indianern in ben Missionen aufge= lefen und an folche verfauft, die es bei ber Bereitung ihrer Chokolate nicht genau nehmen. "Bier ift ber Buerto bel Cacao," fagte ber Steuermann, "bier übernachten los Padres, wenn fie nach Esmeralda fabren, um Blaferöbren und Juvia (bie wohlschmedenden Mandeln der Bertholletia) gu taufen." Indeffen befahren im Jahre nicht fünf Canoes ben Caffiguiare, und feit Mappures, also feit einem Monat, mar uns auf ben Fluffen, die wir hinauffuhren, feine Geele begegnet, außer in ber nächsten Näbe ber Miffionen. Gubwarts vom See Duractumini übernachteten wir in einem Balmenwalbe. Der Regen gof in Stromen berab; aber die Bothos, bie Arum und die Schlinggemächse bilbeten eine natürliche, so bichte Laube, daß wir darunter Schut fanden, wie unter bichtbelaubten Bäumen. Die Indianer, die am Ufer lagen, hatten Seliconien und Musaceen in einander verschlungen und damit über ihren Sangematten eine Urt Dach gebilbet. Unfere Feuer beleuchteten auf 50, 60 Fuß Sobe die Balm= ftamme, die mit Blutben bebedten Schlinggewächse und die weißlichten Rauchfäulen, die gerade gen himmel ftiegen; ein prachtvoller Unblid, aber um beffelben mit Rube zu genießen, hätte man eine Luft athmen muffen, die nicht von Insetten wimmelte.

Unter allen förperlichen Leiden wirken diejenigen am

niederschlagenoften, die in ihrer Dauer immer biefelben find, und gegen die es fein Mittel gibt als Geduld. Die Ausbunftungen in den Wäldern am Caffiquiare baben mabrscheinlich bei Bonpland ben Reim zu ber schweren Krankheit gelegt, der er bei unserer Ankunft in Angostura beinahe erlegen ware. Bu unferem Glud abnte er fo wenig als ich die Gefahr, die ihm brobte. Der Anblick bes Fluffes und bas Summen ber Moskitos famen uns allerdings etwas ein= förmig vor; aber unfer natürlicher Frohsinn war nicht gang gebrochen und half uns über die lange Debe weg. machten die Bemerkung, daß wir uns den hunger auf mehrere Stunden vertrieben, wenn wir etwas trodenen geriebenen Cacao ohne Buder agen. Die Ameisen und die Moskitos machten und mehr zu schaffen als die Raffe und ber Mangel an Nabrung. Go großen Entbebrungen wir auch auf unfern Rügen in den Cordilleren ausgesett gewesen, die Kluffahrt von Mandavaca nach Esmeralda erschien uns immer als das beschwerbereichste Stud unferes Aufenthalts in Amerika. 3ch rathe ben Reisenden, ben Weg über ben Caffiquiare bem über den Atabavo nicht vorzuziehen, sie müßten denn febr großes Verlangen haben, die große Gabeltheilung des Orinoco mit eigenen Augen zu feben.

Oberhalb bes Caño Duractumuni läuft der Cassiquiare geradeaus von Nordost nach Südwest. Hier hat man am rechten User mit dem Bau des neuen Dorses Vassva begonnen. Die Missionen Pacimona, Capivari, Buenaguardia, so wie die angebliche Schanze am See bei Vassva auf unsern Karten sind lauter Fictionen. Es siel uns auf, wie stark durch die raschen Anschwellungen des Cassiquiare die beiderseitigen Userabhänge unterhöhlt waren. Entwurzelte Väume bilden wie Fumbeltt. Keise. IV.

natürliche Flöße; sie stecken halb im Schlamm und können ben Piroguen sehr gefährlich werden. Hätte man das Unglück, in diesen unbewohnten Stricken zu scheitern, so verschwände man ohne Zweisel, ohne daß eine Spur des Schiffbruchs verriethe, wo und wie man untergegangen. Man erführe nur an der Küste, und das sehr spät, ein Canoe, das von Basiva abgegangen, seh hundert Meilen weiterhin, in den Missionen Santa Barbara und San Fernando de Atabapo nicht gesehen worden.

Die Nacht bes 20. Mai, die lette unserer Fahrt auf bem Cassiquiare, brachten wir an der Stelle zu, wo der Orinoco sich gabelt. Bir hatten einige Aussicht, eine astronomische Beobachtung machen zu können; denn ungewöhnlich große Sternschnuppen schimmerten durch die Dunsthülle, die den himmel umzog. Bir schlossen daraus, die Dunsthülle, die den himmel umzog. Bir schlossen daraus, die Dunsthülle, die den himmel umzog. Bir schlossen daraus, die Dunstschlich müsse sehr dien sehr dien sehr dem Gewölk sieht. Die uns zu Gesicht kamen, liesen nach Nord und solgten auf einander fast in gleichen Pausen. Die Indianer, welche die Zerrbilder ihrer Phantasie nicht leicht durch den Ausdruck veredeln, nennen die Sternschnuppen den Urin und den Thau den Speichel der Sterne. Aber das Gewölk wurde wieder dicker und wir sahen weder die Meteore mehr noch die wahren Sterne, deren wir seit mehreren Tagen mit so großer Ungeduld harrten.

Man hatte uns gesagt, in Esmeralda werden wir die Insekten "noch grausamer und gieriger" sinden, als auf dem Arm des Orinoco, den wir jett hinauffuhren; trot dieser Aussicht erheiterte uns die Hoffnung, endlich einmal wieder an einem bewohnten Orte schlafen und uns beim Botanisiren einige Bewegung machen zu können. Beim letten Nachtlager

am Caffiquiare wurde unsere Freude getrübt. Ich nehme feinen Anftand, hier einen Borfall ju ergablen, ber für ben Lefer von keinem großen Belang ift, ber aber in einem Tagebuch, das die Begebnisse auf der Kahrt durch ein so wildes Land ichilbert, immerbin eine Stelle finden mag. gerten am Waldfaum. Mitten in ber Nacht melbeten uns die Indianer, man bore ben Jaquar gang in ber Nabe brullen, und zwar von den nabestebenden Baumen berab. Die Balber find bier fo bicht, daß fast keine andern Thiere darin vorkommen, als folde, die auf die Bäume klettern, Bierhander, Cercolepten, Biverren und verschiebene Ragen-Da unsere Keuer bell brannten, und da man durch lange Gewöhnung Gefahren, die durchaus nicht eingebildet find, ich möchte fagen, spstematisch nicht achten lernt, fo machten wir uns aus bem Brüllen ber Jaquars nicht viel. Der Geruch und die Stimme unseres Sundes hatten fie bergeloctt. Der hund (eine große Dogge) bellte Anfangs; als aber der Tiger näher kam, fing er an zu beulen und froch unter unfere Sangematten, als wollte er beim Menichen Schut suchen. Seit unsern Nachtlagern am Rio Apure waren wir daran gewöhnt, bei bem Thier, das jung, fauftmuthig und fehr einschmeichelnd war, in diefer Beise Muth und Schüchternbeit wechseln zu feben. Wie groß war unfer Berbruß, als uns am Morgen, ba wir eben bas Fahrzeug befteigen wollten, die Indianer meldeten, ber hund fen verschwunden! Es war kein Zweifel, Die Jaquars hatten ibn fortgeschleppt. Bielleicht mar er, ba er fie nicht mehr brüllen borte, von den Feuern weg dem Ufer ju gegangen; vielleicht aber auch hatten wir den hund nicht winseln boren, da wir im tiefsten Schlafe lagen. Am Drinoco und am Magdalenenstrom

versicherte man uns oft, die ältesten Jaguars (also solche, die viele Jahre bei Nacht gejagt haben) seyen so verschlazgen, daß sie mitten aus einem Nachtlager Thiere herausbolen, indem sie ihnen den Hals zudrücken, damit sie nicht schreien können. Wir warteten am Morgen lange, in der Hosstung, der Hund möchte sich nur verlausen haben. Drei Tage später kamen wir an denselben Platzurück. Auch jeht hörten wir die Jaguars wieder brüllen, denn diese Thiere haben eine Vorliebe für gewisse Drte; aber all unser Suchen war vergeblich. Die Dogge, die seit Caracas unser Begleiter gewesen und so oft schwimmend den Krokodilen entgangen war, war im Walde zerrissen worden. Ich erwähne dieses Vorsalls nur, weil er einiges Licht auf die Kunstgrifse dieser großen Kahen mit gessekten Fell wirft.

Am 21. Mai liefen wir drei Meilen unterhalb der Mission Esmeralda wieder in das Bett des Orinoco ein. Bor einem Monat hatten wir diesen Fluß bei der Einmündung des Guaviare verlassen. Wir hatten nun noch 750 Seemeilen? nach Angostura, aber es ging den Strom abwärts, und dieser Gedanke war geeignet, uns unsere Leiden erträgslicher zu machen. Fährt man die großen Ströme hinab, so bleibt man im Thalweg, wo es nur wenige Moskitos gibt; stromauswärts dagegen muß man sich, um die Wirbel und Gegenströmungen zu benüßen, nahe am User halten, wo es wegen der Nähe der Wälder und des organischen Detritus, der aus User geworsen wird, von Mücken wimmelt. 3 Der Pankt, wo die vielberusene Gabeltbeilung des Orinoco

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. III. Geite 27.

<sup>2</sup> Bu 950 Toifen.

<sup>3</sup> Orellana hat auf bem Amazonenftrom biefelbe Beobachtung gemacht.

stattfindet, gewährt einen ungemein großartigen Anblid. Am nördlichen Ufer erheben sich bobe Granitberge; in der Kerne erkennt man unter benfelben ben Maraquaca und ben Duiba. Auf bem linken Ufer bes Drinoco, westlich und süblich von ber Gabelung, find feine Berge bis bem Ginflug bes Tamatama gegenüber. Sier liegt ber Rels Quaraco, ber in ber Regen= zeit zuweilen Keuer speien soll. Da wo ber Drinoco gegen Gub nicht mehr von Bergen umgeben ift und er die Deffnung eines Thals ober vielmehr einer Cenfung erreicht, welche fich nach bem Rio Negro hinunterzieht, theilt er sich in zwei Der Sauptaft (ber Rio Paragua ber Indianer) fest feinen Lauf west-nord-westwärts um die Berggruppe ber Barime berum fort; ber Arm, ber bie Berbindung mit bem Amazonenstrom berftellt, läuft über Ebenen, bie im Gangen ibr Gefäll gegen Gub haben, wobei aber die einzelnen Gebange im Caffiquiare gegen Subwest, im Beden bes Rio Nearo gegen Sübost fallen. Eine icheinbar fo auffallenbe Erscheinung, die ich an Ort und Stelle untersucht babe, verbient gang befondere Aufmerksamkeit, um fo mehr, als fie über ähnliche Fälle, bie man im innern Afrika beobachtet zu haben glaubt, einigen Aufschluß geben fann. 3ch beschließe Dieses Capitel mit allgemeinen Betrachtungen über bas bybraulische Suftem von franisch Guvana, und versuche es, burch Anführung von Källen auf bem alten Continent barzuthun, bag biefe Gabeltheilung, bie für bie Geographen, welche Rarten von Amerika entwarfen, fo lange ein Schredbilb war, immerbin etwas Geltenes ift, aber in beiben Salbfugeln vorkommt.

Wir find gewöhnt, die europäischen Flusse nur in dem Theil ihres Laufs zu betrachten, wo sie zwischen zwei Wasser-

icheiden liegen, somit in Thaler eingeschloffen find; wir beachten nicht, daß die Bodenbinderniffe, welche Nebenfluffe und Sauptmafferbehälter ablenken, gar nicht fo oft Bergketten find, als vielmehr fanfte Bofdungen von Gegenhängen; und fo fällt es uns ichwer, uns eine Borftellung bavon zu machen, wie in ber neuen Welt bie Strome fich fo ftark frummen, fich gabelig theilen und in einander munden follen. Un diesem ungebeuern Continent fällt die weite Erstreckung und Ginförmigkeit seiner Gbenen noch mehr auf als die riefenhafte Sobe feiner Cordilleren. Erscheinungen, wie wir fie in unserer Salbfugel an ben Meerestüften ober in ben Steppen von Bactriana um Binnenmeere, um ben Aral und bas cafpische Meer beobachten, fommen in Amerika brei=, vierbundert Meilen von den Strommundungen vor. Die kleinen Bache, die fich burch unfere Wiefengrunde (die vollkommenften Cbenen bei uns) schlängeln, geben im Kleinen ein Bild jener Berzweigungen und Gabeltbeilungen; man balt es aber nicht ber Mübe werth, bei folden Kleinigkeiten ju verweilen, und fo fällt einem bei ben bydraulischen Systemen ber beiden Welten mehr ber Contrast auf als bie Analogie. Die Borstellung, ber Rhein konnte an die Donau, die Beichsel an die Ober, die Seine an die Loire einen Arm abgeben, erscheint uns auf ben ersten Blid so ausschweifend, daß wir, wenn wir auch nicht baran zweifeln, daß Orinoco und Amazonenstrom in Berbindung stehen, den Beweis verlangen, daß was wirklich ift, auch möglich ift.

Fährt man über das Delta des Drinoco nach Angostura und zum Einstuß des Rio Apure hinauf, so hat man die hohe Gebirgskette der Parime fortwährend zur Linken. Diese Kette bildet nun keineswegs, wie mehrere berühmte Geographen

angenommen baben, eine Baffericheibe zwischen bem Beden bes Orinoco und dem bes Amazonenstroms, vielmehr ent= fpringen am Subabbang berfelben bie Quellen bes erfteren Stroms. Der Orinoco beschreibt (gang wie ber Arno in ber bekannten Voltata zwischen Bibieno und Ponta Sieve) brei Biertheile eines Dvals, beffen große Achse in ber Richtung eines Parallels liegt. Er läuft um einen Bergftod berum, von beffen beiden entgegengesetten Abhängen die Gemäffer ibm Bon ben Alpenthälern bes Maraguaca an läuft ber Fluß zuerst gegen West ober West-Nord-West, als follte er fich in die Gubfee ergießen; barauf, beim Ginfluß bes Guaviare, fängt er an nach Nord umzubiegen und läuft in ber Richtung eines Meribians bis gur Mündung bes Apure, wo ein zweiter "Wiederkehrungspunkt" liegt. Auf diefem Stude feines Laufs füllt ber Drinoco eine Art Rinne, bie burch bas fanfte Befälle, bas fich von ber febr fernen Unbenfette von Neu-Grenada herunterzieht, und burch ben gang furgen Gegenhang, ber oftwarts gur fteilen Gebirgemand ber Barime hinaufläuft, gebildet wird. In Folge diefer Bodenbildung kommen die bedeutenoften Bufluffe bem Drinoco von Westen ber gu. Da ber Sauptbehälter gang nabe an ben Gebirgen ber Parime liegt, um bie er fich von Gub nach Nord herumbiegt (als follte er Portocabello an der Nordfüste von Benezuela zu laufen), fo ift fein Bett von Gelsmaffen verstopft. Dieß ift ber Strich ber großen Rataratten; ber Strom bricht fich brullend Bahn burch bie Ausläufer, Die gegen West fortstreichen, so daß auf der großen "Land-Meerenge" 1 (détroit terrestre) zwischen ben Cordisleren von

<sup>&#</sup>x27; Es ift bieg eine 80 Deilen breite Deffnung, bie einzige, burch welche bie vereinigten Beden bee obern Drinoco und bee Amagonen-

Reu-Grenada und ber Sierra Parime die Felfen am weftlichen Ufer bes Stroms noch biefer Sierra angehören. Beim Gin= fluß bes Rio Apure sieht man nun ben Orinoco zum zweitenmal, und fast ploglich, aus feiner Richtung von Gub nach Nord in die von Best nach Oft umbiegen, wie weiter oben ber Einfluß des Guaviare ben Punkt bezeichnet, wo der westliche Lauf rafch jum nördlichen wird. Bei biefen beiben Biegungen wird die Richtung bes hauptbehalters nicht allein burch ben Stof ber Gemäffer bes Nebenfluffes bestimmt, fonbern auch burch bie eigenthumliche Lage ber Sange und Gegenbange, die sowohl auf die Richtung ber Nebenfluffe als auf Die bes Drinoco felbst ibren Ginfluß außern. Umfonst siebt man sich bei biefen geographisch so wichtigen "Wiederkehrungspunkten" nach Bergen ober Sügeln um, bie ben Strom feinen bisherigen Lauf nicht fortsetzen ließen. Beim Ginfluß bes Guaviare find feine vorhanden, und bei ber Mündung bes Apure fonnte ber niedrige Sügel von Cabruta auf die Richtung bes Orinoco ficher feinen Ginflug außern. Diefe Beranderungen ber Richtung find Folgen allgemeinerer Urfachen; fie rübren ber von ber Lage ber großen geneigten Gbenen, aus benen bie polpedrische Fläche ber Niederungen besteht. Die Bergketten steigen nicht wie Mauern auf magrechten Grundflächen empor; ibre mehr ober weniger prismatischen Stode

stroms mit bem Beden bes untern Orinoco ober ben Llanos von Benezuela in Berbindung stehen. Wir betrachten biese Oeffnung geologisch als ein détroit terrestre, als eine Land-Meerenge, weil sie macht, daß aus einem bieser Beden in das andere Gewässer fromen, und weil ohne sie die Bergkette ber Parime, bie, gleich den Ketten bes Küstenlandes von Caracas und benen von Mato-Grosso ober Ebiquites, von Oft nach Best streicht, unmittelbar mit ben Anden von Reu-Grenada zusammenhinge. (S. Bb. II. Seite 379.)

steben immer auf Plateaux, und diese Plateaux streichen mit stärkerer ober geringerer Abbachung bem Thaliveg bes Stromes gu. Der Umftand, baf bie Chenen gegen bie Berge ansteigen, ift somit die Urfache, daß fich die Kluffe fo felten an ben Bergen felbst brechen und ben Ginfluß biefer Bafferscheiben, fo gu fagen, in bedeutender Entfernung fühlen. Geographen, welche Topographie nach der Natur studirt und felbst Bodenvermeffungen borgenommen haben, konnen sich nicht wundern, daß auf Rarten, auf benen wegen ihres Magftabes ein Gefälle von 3-5 Grad fich nicht angeben läßt, die Urfachen ber großen Rlußfrümmungen materiell gar nicht ersichtlich find. Der Orinoco läuft von ber Mündung bes Apure bis zu feinem Ausfluß an ber Oftkufte von Amerika parallel mit feiner anfänglichen Richtung, aber berfelben entgegen; fein Thalweg wird bort gegen Norden durch eine fast unmerkliche Abdachung, die sich gegen bie Ruftenkette von Beneguela binaufzieht, gegen Guben durch den furzen steilen Gegenhang an der Sierra Parime gebildet. In Folge diefer eigenthümlichen Terrainbildung umgibt ber Drinoco benfelben granitifden Gebirgeftod in Gub, West und Nord, und befindet sich nach einem Lauf von 1350 Seemeilen (ju 950 Toifen) 300 Seemeilen von feinem Ur= fprung. Es ift ein Kluß, beffen Mündung bis auf zwei Grad im Meridian feiner Quellen liegt.

Der Lauf bes Orinoco, wie wir ihn hier flüchtig geschildert, zeigt drei sehr bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten:
1) daß er dem Bergstock, um den er in Süd, West und Nord herläuft, immer so nahe bleibt; 2) daß seine Quellen in einem Landstrich liegen, der; wie man glauben sollte, dem Becken des Rio Negro und des Amazonenstroms angehört; 3) daß er sich gabelt und einem andern Aussissstem einen Arm

zusendet. Rach bloft theoretischen Borftellungen follte man annebmen, die Kluffe, wenn fie einmal aus den Alventbalern beraus find, in beren obern Enden fie entsprungen, mußten rasch von ben Bergen weg auf einer mehr ober weniger geneigten Ebene fortziehen, beren ftarkfter Fall fentrecht ift auf Die große Achse ber Rette ober Die Hauptwasserscheibe. Gine folche Boraussetzung widerspräche aber bem Berhalten ber großartigsten Strome Indiens und Chinas. Es ift eine Eigentbumlichkeit biefer Rluffe, daß fie nach ihrem Austritt aus bem Gebirge mit ber Rette parallel laufen. Die Gbenen. beren Gebange gegen die Gebirge ansteigen, find am Ruge berfelben unregelmäßig geftaltet. Nicht felten mag bie Er= scheinung, von der bier die Rede ift, von der Beschaffenbeit bes geschichteten Gesteins und baber rühren, bag bie Schichten ben großen Retten parallel ftreichen; ba aber ber Granit ber Sierra Parime fast burchaus maffig, nicht geschichtet ift, so beutet ber Umstand, daß ber Orinoco sich so nabe um biefen Gebirasftod berumschlingt, auf eine Terrainsenfung bin. die mit einer allgemeineren geologischen Erscheinung gusammen= bangt, auf eine Urfache, die vielleicht bei ber Bilbung ber Cordilleren felbst im Spiele mar. In ben Meeren und ben Binnenseen finden fich die tiefften Stellen ba, wo die Ufer am bochften und fteilften find. Fabrt man von Esmeralba nach Angostura ben Orinoco hinab, fo fieht man (ob bie Richtung West, Nord ober Oft ist) 250 Meilen weit am rechten Ufer beständig fehr bobe Berge, am linken bagegen Ebenen, fo weit bas Auge reicht. Die Linie ber größten Tiefen, die Maxima ber Sentung liegen also am Jug ber Cordillere felbft, am Umrig ber Gierra Parime.

Eine andere Eigenthumlichkeit, die uns auf den erften

Unblid am Laufe bes Orinoco auffällig erscheint, ift, baß bas Beden biefes Stroms urfprünglich mit bem Beden eines andern, bes Amazonenstroms, zufammenzufallen icheint. Wirft man einen Blid auf die Rarte, fo fiebt man, baf ber obere Drinoco von Dit nach West über bieselbe Ebene läuft, burch die der Amazonenstrom parallel mit ibm, aber in entaggengesetter Richtung, von West nach Dit giebt. Aber bas Beden ift nur icheinbar ein gemeinschaftliches; man barf nicht vergeffen, bag bie großen Bodenflachen, bie wir Ebenen nennen, ihre Thaler haben, fo gut wie die Berge. Jebe Gbene beftebt aus verschiedenen Spftemen alternativer Sange, 1 und biefe Spfteme find von einander burch fecundare Bafferscheiben von fo geringer Sobe getrennt, daß das Auge fie fast nicht bemerkt. Gine ununterbrochene, waldbededte Gbene füllt ben ungeheuern Raum zwischen bem 31/2 Grad nördlicher und bem 14. Grad füblicher Breite, zwischen ber Cordillere ber Barime und ber Cordillere von Chiquitos und ber brafilianischen. Bis zum Parallel ber Quellen bes Rio Temi (20 45' nördlicher Breite), auf einer Oberfläche von 204,000 Quabratmeilen, 2 laufen alle Gemässer bem Amazonenstrom als Sauptbebälter 3u: aber weiter gegen Norden bat in Folge eigentbümlicher Terrainbildung auf einer Fläche von nicht 1500 Quadrat= meilen ein anderer großer Strom, ber Drinoco, fein eigenes bydraulisches Suftem. Die Centralebene von Südamerika um: fast alfo zwei Strombeden; benn ein Beden ift bie Befammtheit aller umliegenden Bobenflächen, beren ftartite Fall: linien bem Thalweg, bas beißt ber Längenvertiefung, welche bas Bett bes Sauptbehälters bilbet, gulaufen. Auf bem furgen

2 Gine Oberfläche zehnmal größer als Franfreich.

bange, bie in entgegengesetter Richtung gegen ben Borizont geneigt finb.

Strich zwischen bem 68. und 70. Grad ber Lange nimmt ber Orinoco die Gemäffer auf, die vom Gudabhang ber Cordillere ber Parime berabkommen; aber bie Rebenfluffe, bie am felben Abhang öftlich vom Meridian von 680 zwischen bem Berge Maraquaca und ben Bergen bes portugiefischen Guvana ent= fpringen, geben in ben Amazonenstrom. Alfo nur auf einer 50 Meilen langen Strede baben in biefem ungeheuern Thal unter bem Meguator bie Bobenflächen gunächst am Ruß ber Corbillere ber Parime ihren ftartsten Kall in einer Richtung. bie aus bem Thal binaus zuerst nordwärts, bann oftwarts In Ungarn feben wir einen abnlichen, febr mertmurdigen Kall, wo Kluffe, die fudwarts von einer Bergfette entspringen, bem bybraulischen Spftem bes Nordhangs ange-Die Waffericeibe gwifden bem baltifden und bem schwarzen Meer liegt füdlich vom Tatra, einem Ausläufer ber Carpathen, zwischen Teplicz und Ganocz, auf einem nur 300 Toifen boben Plateau. Waag und Bernad laufen fühmarts ber Donau zu, mabrend ber Poprad um bas Tatragebirge gegen Best berumläuft und mit bem Dungiet nordwärts ber Weichfel zufließt. Der Poprad, ber feiner Lage nach zu ben Gemäffern zu gehören icheint, die bem ichwarzen Meer que fließen, trennt sich scheinbar vom Beden berfelben los und wendet fich bem baltischen Meere qu.

In Südamerika enthält eine ungeheure Ebene das Beden bes Amazonenstroms und einen Theil des Bedens des Orinoco; aber in Deutschland, zwischen Melle und Osnabrück,
haben wir den seltenen Fall, daß ein sehr enges Thal die
Beden zweier kleiner, von einander unabhängiger Flüsse verbindet. Die Else und die Haase laufen Anfangs nahe bei
einander und parallel von Süd nach Nord; wo sie aber in

die Sbene treten, weichen sie nach Ost und West auseinander und schließen sich zwei ganz gesonderten Flußspstemen, dem der Werra und dem der Ems, an.

3d fomme gur britten Eigenthumlichkeit im Laufe bes Drinoco, ju jener Gabeltheilung, bie man im Moment, ba ich nach Amerika abreiste, wieder in Ameifel gezogen batte. Diefe Gabeltheilung (divergium amnis) liegt nach meinen aftronomischen Beobachtungen in ber Mission Esmeralda unter bem 3 0 10' nördlicher Breite und bem 68 0 37' westlicher Länge vom Meridian von Paris. Im Innern von Gudamerika erfolgt baffelbe, was wir unter allen Landstrichen an ben Ruften vorkommen feben. Nach ben einfachsten geometrifden Grundfägen haben wir anzunehmen, daß die Bodenbildung und ber Stoß ber Rufluffe bie Richtung ber ftromenben Bewäffer nach festen, gleichförmigen Gefeten bestimmen. Deltas entsteben baburch, bag auf ber Ebene eines Ruftenlandes eine Gabeltheilung erfolgt, und bei näherer Betrachtung zeigen sich zuweilen in ber Näbe diefer oceanischen Gabelung Berzweigungen mit andern Fluffen, von benen Arme nicht weit abliegen. Rommen nun aber Bobenflächen, fo eben wie bas Ruftenland, im Innern ber Festländer gleichfalls vor, fo muffen fich bort auch biefelben Erscheinungen wiederholen. Mus benfelben Urfachen, welche an ber Mündung eines großen Stroms Gabeltheilungen berbeiführen, fonnen bergleichen auch an feinen Quellen und in feinem obern Laufe entsteben. Drei Umstände tragen vorzugsweise dazu bei: die bochft unbedeutenden wellenförmigen Steigungen und Senkungen einer Ebene. bie zwei Strombeden zugleich umfaßt, die Breite des einen ber Hauptbehälter, und die Lage bes Thalwegs am Rande felbft, ber beibe Beden icheibet.

Wenn die Linie bes ftartften Falls burch einen gegebenen Punkt läuft, und wenn sie, noch fo weit verlängert, nicht auf ben Fluß trifft, fo kann biefer Punkt, er mag noch fo nabe am Thalweg liegen, nicht wohl bemfelben Beden angeboren. In anftogenden Beden feben wir häufig die Buffuffe bes einen Bebalters gang nabe bei bem andern zwischen zwei Ruffuffen bes letteren entspringen. In Folge biefer eigenthumlichen Coordinationsverhältniffe zwischen ben alternativen Gehängen werben die Grenzen ber Beden mehr ober weniger gefrümmt. Die Längenfurche ober ber Thalweg ift keineswegs nothwendig in ber Mitte bes Bedens; er befindet sich nicht einmal immer an ben tiefften Stellen, benn biefe konnen von Rammen umaeben fenn, fo daß die Linien bes ftarkften Falls nicht bin= laufen. Rach ber ungleichen Länge ber Bufluffe an beiben Ufern eines Kluffes schäpen wir ziemlich sicher, welche Lage ber Thalweg ben Grenzen bes Bedens gegenüber bat. Am leichtesten erfolgt nun eine Gabeltheilung, wenn ber Sauptbehälter einer diefer Grenzen nabe gerückt ift, wenn er langs bem Ramm binläuft, ber die Bafferscheibe zwischen beiben Beden bilbet. Die gerinafte Erniedrigung biefes Ramms fann bann die Erscheinung berbeiführen, von der bier die Rede ift, wenn nicht ber Kluß, vermöge ber einmal angenommenen Geschwindigkeit, gang in feinem Bette guruckbleibt. aber bie Gabeltheilung, fo läuft bie Grenze zwischen beiben Beden ber Länge nach burch bas Bett bes hauptbehälters, und ein Theil des Thalwegs von a enthält Punkte, von benen die Linien bes stärksten Falls zum Thalweg von b weisen. Der Arm, ber sich absondert, kann nicht mehr zu a zurudfommen, benn ein Bafferfaben, ber einmal in ein Beden gelangt ift, kann biefem nicht mehr entweichen, ohne

burch bas Bett bes Flusses, ber alle Gemässer besselben vereinigt, hindurchzugehen.

Es ist nun noch zu betrachten, in wie fern die Breite eines Flusses unter sonst gleichen Umständen die Bildung solcher Gabeltheilungen begünstigt, welche, gleich den Kanälen mit Theilungspunkten, in Folge der natürlichen Bodenbildung eine schiffbare Linie zwischen zwei benachbarten Strombecken herstellen. Sondirt man einen Fluß nach dem Querzburchschnitt, so zeigt sich, daß sein Bett gewöhnlich aus mehreren Rinnen von ungleicher Tiese besteht. Ze breiter der Strom ist, desto mehr sind dieser Kinnen; sie laufen sogar große Strecken weit mehr oder weniger einander parallel. Es solgt daraus, daß die meisten Flüsse betrachtet werden können als aus mehreren dicht an einander gerückten Kanälen bestehend, und daß eine Gabelung sich bildet, wenn ein kleiner Bodenabsschnitt am User niedriger liegt, als der Grund einer Seitenrinne.

Den hier auseinandergesetzen Verhältnissen zusolge bilden sich Flußgabelungen entweder im selben Beden oder auf der Wasserscheibe zwischen zweien. Im ersteren Fall sind es entweder Arme, die in den Thalweg, von dem sie sich abgezweigt, früher oder später wieder einmünden, oder aber Arme, die sich mit weiter abwärts gelegenen Nebenssüssen vereinigen. Zuweilen sind es auch Deltas, be sich entweder

<sup>&#</sup>x27;Es gibt 1) oceanische Deltas, wie an ben Minbungen bes Orineco, bes Rio Magbalena, bes Ganges; 2) Deltas an ben Ufern von Binnenmeeren, wie die bes Orus und Sihon; 3) Deltas von Rebenflüssen, wie an den Mündungen bes Apure, des Aranca und bes Rio Branco. Fließen mehrere untergeordnete Gewässer in der Nähe der Deltas von Nebenflüssen, so wiederholt sich im Binnenland ganz, was im Küftenland an den oceanischen Deltas vorgeht. Die einander zunächst gelegnen Zweige theilen sich ihre Gerässer mit und bilben ein Flusset, das zur Zeit der großen Ueberschwemunngen saft unkenntlich wird.

nabe ber Mündung ber Fluffe ins Mecr ober beim Bufam= menfluß mit einem andern Strom bilben. Erfolgt bie Babelung an der Grenze zweier Beden, und läuft biefe Grenze burch bas Bett bes Sauptbehälters felbft, fo ftellt ber fich abzweigende Urm eine bydraulische Berbindung zwischen zwei Klufinstemen ber und verdient besto mehr unsere Aufmertsamteit, je breiter und schiffbarer er ift. Nun ift aber ber Caffiquiare zwei= bis breimal breiter als bie Seine beim Jardin des plantes in Paris, und jum Beweis, wie mertwürdig biefer Kluß ift, bemerke ich, baf eine forgfältige Forschung nach Fällen von Gabeltheilungen im Innern ber Länder, selbst zwischen weit weniger bedeutenden Muffen, ibrer bis jest nur brei bis vier unzweifelhaft zu Tage geforbert bat. Ich spreche nicht von den Verzweigungen der großen indisch : dinesischen Muffe, von den natürlichen Canalen, durch welche die Kluffe in Ava und Beau, wie in Siam und Cambobja gufammengubangen icheinen; die Art biefer Berbindungen ift noch nicht gehörig aufgeklart. Ich beschränke mich barauf, einer bydraulischen Erscheinung zu erwähnen, welche burch Baron Hermelins icone Karten von Norwegen nach allen Theilen bekannt geworden ift. In Lappland fendet ber Torneofluß einen Arm (ben Tarendo-Elf) jum Calig-Elf, ber ein kleines bydraulisches System für sich bilbet. Dieser Caffiguiare ber nördlichen Bone ift nur 10-12 Meilen lang, er macht aber alles Land am botbnischen Bufen zu einer mabren Alufinfel. Durch Leopold von Buch wiffen wir, daß die Eriftenz dieses natürlichen Canals lange so hartnäckig geläugnet wurde, wie die eines Arms des Orinoco, der in das Beden des Amazonenstroms läuft. Gine andere Gabelthei= lung, die wegen bes alten Berkebrs zwischen ben Bolkern

Latiums und Etruriens noch mehr Interesse bat, scheint ebemals am Thrasimenischen See stattgefunden zu haben. Auf feiner vielberufenen Voltata von Süd nach West und Nord zwischen Bibieno und Ponta Sieve theilte fich ber Arno bei Areggo in zwei Arme, beren einer, wie jest, über Floreng und Pija bem Meere zulief, mahrend ber andere burch bas Thal von Chiana floß und sich mit bem Tiber vereinigte, entweder unmittelbar oder durch die Baglia als Zwischenglied. Fossombroni bat bargetban, wie sich im Mittelalter burch Anschwemmungen im Thal von Chiana eine Wasserscheibe bilbete, und wie jest bas nördliche Stud bes Arno Teverino von Sub nach Nord (auf bem Gegenhang) aus bem fleinen See von Montepulciano in den Arno flieft. Co batte benn ber flaffische Boben Italiens neben so vielen Wundern ber Natur und ber Runft auch eine Gabeltheilung aufzuweifen, wie sie in den Wäldern der neuen Welt in ungleich größerem Maßstab auftritt.

Ich bin nach meiner Rückfehr vom Drinoco oft gefragt worden, ob ich glaube, daß der Canal des Cassiquiare allsmählig durch Anschwemmungen verstopft werden möchte, ob ich nicht der Ansicht sev, daß die zwei größten Flußspsteme Amerikas unter den Tropen im Laufe der Jahrhunderte sich ganz von einander trennen werden. Da ich es mir zum Geset gemacht habe, nur Thatsächliches zu beschreiben und die Berhältnisse, die in verschiedenen Ländern zwischen der Bodenbildung und dem Laufe der Gewässer bestehen, zu versgleichen, so habe ich alles bloß Hypothetische zu vermeiben. Zunächst bemerke ich, daß der Cassiquiare in seinem gegenwärtigen Zustand keineswegs placidus et mitissimus annis ist, wie es bei den Poeten Latiums heißt; er gleicht durchaus dumboltet, Reise. IV.

nicht bem errans languido flumine Cocytus, da er im größten Theile feines Laufs die ungemeine Geschwindigkeit von 6-8 Ruß in ber Sekunde bat. Es ist also wohl nicht ju fürchten, daß er ein mehrere hundert Toisen breites Bett gang verftopft. Diefer Arm bes obern Drinoco ift eine gu großartige Erscheinung, als daß die kleinen Umwandlungen, bie wir an ber Erdoberfläche vorgeben feben, bemfelben ein Ende machen oder auch nur viel baran verändern fonnten. Wir bestreiten nicht, vollends wenn es sich von minder breiten und febr langfam ftromenden Gemäffern bandelt, bag alle Klüffe eine Neigung baben, ihre Berzweigungen zu vermindern und ihre Beden zu ifoliren. Die majestätischsten Strome erfcheinen, wenn man bie fteilen Sange ber alten weitab liegenden Ufer betrachtet, nur als Bafferfaben, Die sich durch Thäler winden, die sie selbst sich nicht haben graben fonnen. Der beutige Buftand ihres Bettes weist beutlich barauf bin, daß die strömenden Gewäffer allmählig abgenom= men haben. Ueberall treffen wir die Spuren alter ausge= trodneter Urme und Gabelungen, für die faum ein biftori= fches Zeugniß vorliegt. Die verschiedenen, mehr ober weniger parallelen Rinnen, aus benen bie Betten ber amerifanischen Kluffe bestehen, und die sie weit wasserreicher erscheinen lassen, als fie wirklich find, verandern allgemach ihre Richtung; fie werden breiter und verschmelgen baburch, daß die Längsgräten zwischen benfelben abbrockeln. Bas anfangs nur ein Arm war, wird bald ber einzige Bafferbehalter, und bei Stromen, die langfam gieben, verschwinden die Gabeltheilungen ober Bergweigungen zwischen zwei bydraulischen Syftemen auf dreier= lei Wegen: entweder ber Berbindungscanal giebt ben gangen gegabelten Strom in fein Beden binüber, ober ber

Canal verstopft sich durch Anschwemmungen an der Stelle, wo er vom Strome abgeht, oder endlich in der Mitte seines Laufs bildet sich ein Querkamm, eine Wasserscheide, wodurch das obere Stück einen Gegenhang erhält und das Wasser in umgekehrter Richtung zurücksließt. Sehr niedrige und großen periodischen Ueberschwemmungen ausgesetzte Länder, wie Gupana in Amerika und Dar-Saley oder Baghermi in Afrika, geben uns ein Bild davon, wie viel häusiger dergleichen Berbindungen durch natürliche Canäle früher gewesen sehn mögen als jett.

Nachdem ich die Gabeltheilung des Orinoco aus dem Gefichtspunkt ber vergleichenden Sydrographie betrachtet, habe ich noch furz die Geschichte ber Entbedung bieses merkwürdigen Phanomens zu besprechen. Es ging mit ber Berbindung zwischen zwei großen Flußspstemen wie mit bem Lauf des Nigers gegen Oft. Man mußte mehreremale ent= beden, was auf den ersten Anblick der Analogie und angenommenen Spootbefen widersprach. Ms bereits durch Rei= fende ausgemacht war, auf welche Weise Drinoco und Amazonenstrom zusammenhängen, wurde noch, und zwar zu wieberholtenmalen bezweifelt, ob die Cache überhaupt möglich fen. Gine Bergfette, die ber Geograph Sondius ju Ende bes fechzehnten Jahrhunderts als Grenzscheide beider Muffe gefabelt hatte, wurde bald angenommen, bald geläugnet. Man bachte nicht baran, daß felbst wenn diese Berge vorhanden waren, beghalb die beiden hydraulischen Systeme nicht nothwendig getrennt fenn mußten, ba ja die Gewäffer durch die

<sup>1</sup> Silvöstlich von Bornon und bem See Nou, in bem Theile von Souban, wo, nach ben lehten Ermittelungen meines unglücklichen Freundes Ritchie, ber Niger ben Sharp aufnimmt und sich in ben weißen Nil ergießt.

Corbillere der Anden und die Himalayakette, die höchste bekannte der Welt, sich Bahn gebrochen haben. Man behauptete, und nicht ohne Grund, Fahrten, die mit demselben Canoe sollten gemacht worden seyn, schließen die Möglichkeit nicht auß, daß die Wasserstraße durch Tragepläte unterbrochen gewesen. Ich habe diese so lange bestrittene Gabeltheilung nach ihrem ganzen Verhalten selbst beodachtet, bin aber deßbalb weit entsernt, Gelehrte zu tadeln, die, gerade weil es ihnen nur um die Wahrheit zu thun war, Bedenken trugen, als wirklich gelten zu lassen, was ihnen noch nicht genau genug untersucht zu seyn schien.

Da ber Amazonenstrom von den Portugiesen und den Spaniern schon lange besahren wurde, ehe die beiden Nebenbuhler den obern Orinoco kennen lernten, so kam die erste unsichere Kunde von der Berzweigung zweier Ströme von der Mündung des Rio Regro nach Europa. Die Conquistadoren und mehrere Geschichtschreiber, wie Herera, Fray Pedro Simon und der Pater Garcia, verwechselten unter den Namen Rio grande und Mar dulce den Orinoco und den Maragnon. Der Name des ersteren Flusses kommt noch nicht einmal auf Diego Riberos vielberusener Karte von Amerika ans dem Jahr 1529 vor. Durch die Expeditionen des Orellana (1540) und des Lope de Aguirre (1560) ersuhr man nichts über die Gabeltheilung des Orinoco; da aber Uguirre so aufstallend schnell die Insel Margarita erreicht hatte, glaubte man lange, derselbe sep nicht durch eine der großen Mündungen des

Der Sutledge, ber Gogra, ber Gundul, ber Arun, ber Teesla und ber Buramputer laufen burch Querthaler, b. b. feutrecht auf die große Achje ber himalayalette. Alle biefe Filiffe burchbrechen also bie Kette, wie ber Amazoneuftrom, ber Baute und ber Pastaga die Cordillere ber Anden.

Amazonenstromes, sondern durch eine Flußverbindung im Innern auf die See gelangt. Der Jesuit Acuña hat solches als Behauptung ausgestellt; aber das Ergebniß meiner Nachsorschungen in den Schristen der frühesten Geschichtschreiber der Eroberung spricht nicht dafür. "Wie kann man glauben," sagt dieser Missionär, "daß Gott es zugelassen, daß ein Tyrann es hinaussühre und die schöne Entdeckung der Mündung des Maragnon mache!" Ucuña sest voraus, Uguirre sey durch den Rio Felipe an die See gelangt, und dieser Fluß "sey nur wenige Meilen von Cabo del Norte entsernt."

Ralegh brachte auf verschiedenen Kahrten, die er felbst gemacht ober die auf feine Roften unternommen worben, nichts über eine bodraulische Verbindung zwischen Drinoco und Amazonenstrom in Erfahrung; aber fein Unterbefehls= haber Renmis, ber aus Schmeichelei (besonders aber wegen bes Borgangs, daß ber Maragnon nach Orellana benannt worden) dem Orinoco den Namen Raleana beigelegt, betam zuerft eine unbeftimmte Vorftellung von den Trageplägen zwischen dem Effequebo, dem Carony und dem Rio Branco oder Parime. Aus diesen Tragepläten machte er einen großen Salgfee, und in biefer Beftalt erschienen fie auf ber Rarte, bie 1599 nach Raleghs Berichten entworfen wurde. Zwischen Orinoco und Amazonenstrom zeichnet man eine Cordillere ein, und ftatt der wirklichen Gabelung gibt Sondius eine andere, völlig eingebildete an: er läft ben Amazonenstrom (mittelft bes Rio Tocantines) mit bem Parana und bem San Francisco in Berbindung treten. Diese Berbindung blieb über ein Jahrhundert auf ben Karten steben, wie auch eine an= gebliche Gabeltheilung bes Magbalenenstroms, von bem ein Arm zum Golf von Maracavbo laufen follte.

3m Jahr 1639 machten die Jesuiten Christoval de Acuña und Andres de Artedia, im Gefolge des Capitans Tereira, die Kahrt von Quito nach Gran-Bara. Am Ginfluß des Rio Negro in den Amazonenstrom erfuhren sie, "ersterer Muß, von ben Eingeborenen megen ber braunen Farbe feines febr bellen Waffers Curiquacura ober Uruna genannt, gebe einen Arm an ben Rio Grande ab, ber fich in bie nordliche See ergiekt und an beffen Mündung fich bollandische Niederlaffungen befinden." Acuna gibt ben Rath, "nicht am Einfluß bes Rio Regro in den Amazonenstrom, sondern am Bunkt, wo der Berbindungsaft abgebt." eine Keftung zu Er bespricht die Frage, was wohl dieser Rio Grande febn moge, und fommt jum Schluß, ber Drinoco fen es ficher nicht, vielleicht aber ber Rio Dulce ober ber Rio be Relipe, berfelbe, burch ben Aguirre gur Gee gefommen. Lettere dieser Annahmen scheint ibm die mahrscheinlichste. Man muß bei bergleichen Angaben unterscheiben zwischen bem, was die Reisenden an ber Mündung des Rio Regro von den Indianern erfahren, und bem, was jene nach ben Borftellungen, die ihnen der Buftand ber Geographie ju ihrer Zeit an die Sand gab, felbit bingufetten. Gin Mugarm, ber vom Rio Negro abgebt, foll sich in einen fehr großen Fluß ergießen, ber in bas nördliche Meer läuft an einer Rufte, auf der Meniden mit rothen Saaren wohnen; fo bezeichneten die Indianer die Hollander, da sie gewöhnt waren, nur Beiße mit ichwarzen ober braunen Saaren, Spanier ober Portugiesen, ju feben. Bir fennen nun aber jett, vom Einfluß bes Rio Negro in ben Amazonenstrom bis jum Cano Pimichin, auf bem ich in ben erfteren Gluß gekommen, alle Nebenfluffe von Nord und Dit ber. Nur ein

einziger barunter, ber Cassiguiare, steht mit einem andern Fluß in Berbindung. Die Quellen des Rio Branco find auf ben neuen Karten bes brafilianischen bybrographischen Depots febr genau aufgenommen, und wir wiffen, daß diefer Rluß feineswegs burch einen Gee mit bem Carony, bem Effequebo ober irgend einem andern Bemäffer ber Rufte von Gurinam und Capenne in Berbindung fteht. Gine bobe Bergfette, Die von Pacarapmo, liegt zwischen ben Quellen bes Baraquamufi (eines Nebenfluffes bes Carony) und benen bes Rio Branco, wie es von Don Antonio Cantos auf feiner Reife von Angostura nach Gran-Bara im Jahr 1775 ausgemacht worden. Südwärts von ber Bergkette Pacaraymo und Quimiropaca befindet sich ein Trageplat von brei Tagereisen zwischen bem Sarauri (einem Arm bes Rio Branco) und bem Rupunuri (einem Arm des Effequebo). Ueber biefen Tragevlat fam im Nabr 1759 ber Chirurg Nicolas Bortemann, ein Bilbesbeimer, beffen Tagebuch ich in Sanden gehabt; es ist dieß berfelbe Weg, auf bem Don Francisco Jose Robriques Barata, Obriftlieutenant bes erften Linienregiments in Para, im Jahr 1793 im Auftrag feiner Regierung zweimal vom Amazonenstrom nach Surinam ging. In noch neuerer Zeit, im Februar 1811, tamen englische und bollandische Colonisten zum Trageplat am Rupunuri und ließen ben Befehlshaber am Rio Negro um die Erlaubniß bitten, zum Rio Branco fich begeben zu burfen; ber Commandant willfahrte bem Gefuch und fo kamen die Colonisten in ihren Canves zum Fort San Joaquin am Rio Branco. Wir werben in ber Folge noch einmal auf biefe Landenge gurudtommen, einen theils bergigten, theils sumpfigten Landstrich, auf ben Raymis (ber Berfaffer bes Berichts von Raleghs zweiter Reise) ben Dorado

und die große Stadt Manoa verlegt, der aber, wie wir jest bestimmt wissen, die Quellen des Carony, des Rupunuri und des Rio Branco trennt, die drei verschiedenen Flußspstemen angehören, dem Drinoco, dem Essequebo und dem Rio Regro oder Amazonenstrom.

Aus dem Bisberigen geht bervor, daß die Gingeborenen, die Tereira und Acuña von der Verbindung zweier großen Strome fprachen, vielleicht felbft über bie Richtung bes Caffiguiare im Arrthum waren, oder daß Acuna ibre Meußerungen migverstanden bat. Letteres ift um fo mahrschein= licher, ba ich, wenn ich mich, gleich dem spanischen Reisenden, eines Dolmetichers bediente, oft felbst die Erfahrung gemacht habe, wie leicht man etwas falfch auffaßt, wenn davon die Rebe ift, ob ein Flug Arme abgibt ober aufnimmt, ob ein Rebenfluß mit der Conne geht ober "gegen die Conne" läuft. Ich bezweifle, daß die Indianer mit bem, mas fie gegen Acuna geäußert, die Berbindung mit den bollandischen Befigungen über die Tragepläte zwischen bem Rio Branco und bem Rio Effequebo gemeint haben. Die Caraiben tamen an ben Rio Negro auf beiben Wegen, über bie Landenge beim Rupunuri und auf bem Caffiquiare; aber eine ununterbrochene Wafferstraße mußte ben Indianern als etwas erscheinen, bas für die Fremden ungleich mehr Belang babe, und der Dri= noco mundet allerdings nicht in ben bollandischen Besitzungen aus, liegt aber boch benfelben febr nabe. Acunas Aufenthalt an der Mündung bes Rio Regro verdankt Europa nicht nur bie erfte Runde von der Berbindung zwischen Amazonenstrom und Drinoco, berfelbe hatte auch aus bem Gesichtspunkte ber humanität gute Folgen. Tereiras Mannichaft wollte ben Befehlshaber zwingen, in ben Rio Negro einzulaufen, um

Sklaven zu holen. Die beiden Seistlichen, Acuña und Artedia, legten schriftliche Verwahrung gegen ein folch ungerechtes und politisch unkluges Unternehmen ein. Sie behaupteten dabei (und der Sat ist sonderbar genug), "das Gewissen gestatte den Christen nicht, Eingeborene zu Sklaven zu machen, solche ausgenommen, die als Dolmetscher zu dienen hätten." Was man auch von diesem Sate halten mag, auf die hochherzige, muthvolle Verwahrung der beiden Geistlichen unterblied der beabsichtigte Raubzug.

Im Jahr 1680 entwarf ber Geograph Sanson nach Acuñas Reisebericht eine Karte vom Orinoco und dem Amagonenstrom. Sie ift für ben Amagonenstrom, was Gumillas Rarte fo lange für ben untern Orinoco gewesen. Im gangen Strich nördlich vom Aequator ift fie rein byvothetisch, und ber Caqueta, wie schon oben bemerkt, gabelt sich barauf unter einem rechten Winkel. Der eine Arm bes Caqueta ift ber Orinoco, ber andere ber Rio Regro. In Diefer Beife glaubte Sanfon auf ber erwähnten Rarte, und auf einer anbern von gang Subamerita aus bem Jahr 1656, bie unbestimmten Nachrichten; welche Acuna im Jahr 1639 über die Berzweigungen bes Caqueta und über bie Berbindungen zwi= ichen Amazonenstrom und Drinoco erhalten, vereinigen gu können. Die irrige Borstellung, ber Rio Regro entspringe aus bem Orinoco ober aus bem Caqueta, von bem ber Orinoco nur ein Zweig mare, bat sich bis in die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts erhalten, wo der Caffiquiare entdeckt wurbe.

Pater Frit war mit einem andern beutschen Zesuiten, bem Pater Richser, nach Quito gekommen; er entwarf im Jahr 1690 eine Karte bes Amazonenstroms, die beste, die

man por La Condamines Reife befag, Rach biefer Rarte richtete fich ber frangofische Akademiker auf feiner Rluffahrt, wie ich auf dem Orinoco nach den Karten von La Cruz und Caulin. Es ift auffallend, bag Bater Frit bei feinem langen Aufenthalt am Amazonenstrom (ber Commandant eines portugiefischen Forts hielt ibn zwei Jahre gefangen) feine Runde vom Caffiquiare erhalten baben foll. Die geschichtlichen Notigen, die er auf bem Rand seiner handschriftlichen Rarte bei= gesett und die ich in neuester Beit forgfältig untersucht habe, find febr mangelhaft; auch find ibrer nicht viele. Er läft eine Bergkette zwischen ben beiben Flußspftemen ftreichen und rudt nur einen ber Zweige, die ben Rio Negro bilben, nabe an einen Nebenfluß bes Drinoco, ber, ber Lage nach, ber Rio Caura zu fenn icheint. In den hundert Jahren zwischen Acunas Reise und der Entdeckung des Cassiquiare durch Bater Roman blieb Alles im Ungewiffen.

Die Berzweigung des Orinoco und des Amazonenstroms durch den Rio Negro und eine Gabeltheilung des Caqueta, die Sanson aufgebracht und die Pater Fritz und Blaeuw verwarsen, erschienen auf de l'Isles ersten Karten wieder; aber gegen das Ende seines Lebens gab der berühmte Geograph sie wieder aus. Da man sich hinsichtlich der Art und Beise der Berbindung geirrt, war man schnell bei der Hand und zog die Berbindung selbst in Abrede. Es ist wirklich sehr merkwürdig, daß zur Zeit, wo die Portugiesen am häussigsten den Amazonenstrom, den Rio Negro und den Cassiquiare hinaussuhinduren, und wo Pater Gumillas Briese (durch die natürzliche Flußverzweigung) vom untern Orinoco nach GransPara

<sup>1</sup> C. Bb. III. Geite 359.

gelangten, diefer felbe Miffionar fich alle Mübe gab, in Europa die Meinung zu verbreiten, daß die Beden bes Orinoco und bes Amazonenstroms völlig von einander geschieden feven. Er versichert, "er sey öftere ersteren Fluß bis zum Raudal von Tabaje, unter 104' ber Breite, hinaufgefahren und habe niemals einen Fluß, ben man für ben Rio Negro batte halten können, abgeben ober hereinkommen feben." "Bubem," fährt er fort, "läuft eine große Corbillere ! von Oft und Weft und lakt die Gemässer nicht in einander munden, wie sie auch alle Erörterung über die angebliche Verbindung beider Strome gang überflüffig macht." Bater Gumillas Irrthumer ent= springen daber, daß er der festen Ueberzeugung war, auf bem Orinoco bis zum Parallel von 104' gekommen zu febn. Er irrte fich um mehr als fünf Grad gehn Minuten in ber Breite; benn in ber Miffion Atures, 13 Meilen füdwärts von den Stromschnellen von Tabaje, fand ich die Breite 50 37' 34". Da Bater Gumilla nicht weit über ben Ginfluß bes Meta hinaufgekommen, so ift es nicht zu verwundern, daß er die Gabeltheilung des Orinoco nicht gekannt hat, die, ben Krümmungen bes Fluffes nach, 120 Meilen vom Raudal von Tabaje liegt. Diefer Miffionar, ber brei Jahre am untern Drinoco gelebt hat (nicht breißig, wie burch feine

¹ Pater Causin, ber im Jahr 1759 schrieb, obgleich sein wahrheitgetreues, sehr werthvolles Buch (Historia corograssea de la Nueva Andalusia y vertientes del Rio Orinoco) erst 1779 erichien, bestreitet mit vietem Scharffinn die Berstellung, daß eine Berstette jede Berbindung zwischen den Den Beden des Orineco und des Amazenenstreus ausschließe, "Pater Gumislas Irrthum," sagt er, "besteht darin, daß er sich verstellt, von den Greuzen von Ren-Grenada die Capenne misse sich eine Gerbillere ummterbrochen, wie eine ungehenre Maner sertzieben. Er beachtet nicht, daß Bergketten häusig von tiesen (Oner-) Erälern durchsichten find, während sie, aus der Ferne geschen, sich als contignas d indivisas darssellen."

Uebersetzer in Umlauf gekommen), hätte sich darauf beschränken sollen, zu berichten, was er bei seinen Fahrten auf dem Apure, dem Meta und Orinoco von Guayana Vieja bis in die Nähe des ersten großen Katarakts mit eigenen Augen gesehen. Sein Werk (das erste über diese Länder vor Caulins und Gilis Schristen) wurde Ansangs gewaltig erhoben, und später in den spanischen Colonien um so weiter und zu weit herabgesetzt. Allerdings begegnet man im Orinoco illustrado nicht der genauen Kenntniß der Dertlickseiten, der naiven Sinsalt, wodurch die Berichte der Missionäre einen gewissen Keiz erhalten; der Styl ist gekünstelt und die Sucht zu übertreiben gibt sich überall kund; trog dieser Fehler sinden sich in Pater Gumillas Buch sehr richtige Ansüchten über die Sitten und die natürlichen Anlagen der verschiedenen Völkerschaften am untern Orinoco und in den Llanos am Casanare.

Auf seiner denkwürdigen Fahrt auf dem Amazonenstrom im Jahr 1743 hatte La Condamine zahlreiche Belege für die vom spanischen Jesuiten geläugnete Verbindung zwischen beiden Strömen gesammelt. Als den bündigsten derselben sah er damals die nicht verdächtige Aussage einer Cauriacani Indianerin an, mit der er gesprochen und die vom Orinoco (von der Mission Pararuma 1) im Canoe nach Gran Para gelangt war. Sehe La Condamine in das Vaterland zurücksam, setzten die Fahrt des Pater Manuel Roman und der Umstand, daß Missionäre vom Orinoco und vom Amazonenstrom sich zussällig begegneten, die Thatsache, die zuerst Acuña kund ges worden, außer allen Zweisel.

Auf ben Streifzügen gur Eflavenjagt, welche feit ber

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. III. Geite 86.

Mitte des siebzehnten Sahrbunderts unternommen wurden. maren die Portugiesen nach und nach aus bem Rio Negro über ben Caffiquiare in bas Bett eines großen Stromes gekommen, von bem sie nicht wußten, daß es ber Drinoco fep. Ein fliegendes Lager ber Tropa de rescate 1 leistete biesem unmenschlichen Sandel Boridub. Man beste Die Gingeborenen, fich zu befriegen, und faufte bann bie Gefangenen los: und um bem Eklavenhandel einen Anftrich von Rechtmäßigkeit ju geben, gingen Geistliche mit ber Tropa de rescate, Die untersuchten, "ob biejenigen, welche Sklaven verkauften, auch dazu berechtigt feven, weil sie dieselben in offenem Kampfe zu Gefangenen gemacht." Bom Jahr 1737 an wiederholten sich biese Züge ber Portugiesen an ben obern Drinoco sehr Die Gier, Eflaven (poitos) gegen Beile, Fischangeln und Glaswaaren zu vertauschen, trieb bie indianischen Bölferschaften zum blutigen Streit gegen einander. Die Quipungves. unter ihrem tapfern und graufamen Säuptling Macapu, waren vom Inirida zum Zusammenfluß des Atabapo und des Orinoco berabgekommen. "Gie verkauften", fagt ber Miffionar Gili, "bie Gefangenen, Die fie nicht verzehrten." Ueber biefem Treiben wurden die Jefuiten am untern Drinoco unruhig, und ber Superior ber fpanischen Missionen, Bater Roman, ein vertrauter Freund Gumillas, faßte muthig ben Entschluß, obne Begleitung von franischen Solbaten über die großen Katarakten binaufzugeben und die Quipunaves beimzusuchen. Er ging am 4. Februar 1744 von Carichana ab; angelangt am Zusammenfluß bes Guaviare, bes Atabapo und bes Dri= noco, an ber Stelle, wo letterer Fluß aus feiner Richtung

Bon rescatar, lostaufen.

von Dit nach West rafch in die von Gub nach Nord über= geht, fab er von weitem eine Pirogue, fo groß wie die feinige, voll von europäisch gefleibeten Leuten. Er ließ, gemäß ber Sitte ber Miffionare, wenn fie in unbekanntem Land auf bem Baffer find, als Friedenszeichen bas Crucifix am Borbertheil seines Kahrzeugs aufpflanzen. Die Weifen (es waren portugiefische Sklavenhändler vom Rio Regro) erkannten mit Jubel das Ordenstleid bes heiligen Ignatius. Gie verwunberten fich, als fie borten, ber Kluff, auf bem biefe Begeg= nung stattgefunden, fen ber Orinoco, und fie nahmen Bater Roman über ben Caffiquiare in die Nieberlaffungen am Rio Regro mit fich. Der Superior ber fpanischen Missionen fab fich genöthigt, beim fliegenden Lager ber Tropa de rescate zu verweilen, bis ber portugiesische Resuit Avogabri, ber in Geschäften nach Gran : Para gegangen, gurud mar. Auf bemfelben Wege, über ben Caffiquiare und ben obern Drinoco, fuhr Pater Roman mit feinen Salivas : Indianern nach Pararuma, etwas nörblich von Carichana, gurud, nachbem er fieben Monate ausgewesen. Er ift ber erfte Beifie, ber vom Rio Regro, und somit aus bem Beden bes Amazonenstroms (obne feine Canoes über einen Trageplat ichaffen zu laffen) in bas Beden bes Drinoco gelangt ift.

Die Kunde dieser merkwürdigen Fahrt verbreitete sich so rasch, daß La Condamine in einer öffentlichen Sitzung der Akademie sieben Monate nach Pater Romans Rücksehr nach Pararuma Mittheilung davon machen konnte. Er sagt: "Die nunmehr beglaubigte Verbindung des Orinoco und des Amazonenstroms kann um so mehr für eine geographische Entbedung gelten, als zwar diese Verbindung auf den alten Karten (nach Acuñas Verichten) angegeben ist, aber von den heutigen Geographen auf ben neuen Karten, wie auf Berabrebung. weggelaffen wird. Es ist dieß nicht das erstemal, daß etwas für fabelhaft gegolten bat, was boch vollkommen richtig war. daß man die Kritik zu weit trieb, und daß biese Berbindung von Leuten für dimärisch erklärt murbe, die am besten bavon batten wiffen follen." Geit Pater Romans Sahrt im Jahr 1744 bat in franisch Gubana und an ben Ruften von Cumana und Caracas fein Menich mehr die Erifteng bes Caffiquiare und die Gabeltbeilung bes Drinoco in Ameifel gezogen. Sogar Pater Gumilla, ben Bouguer in Carthagena be Indias getroffen hatte, gestand, bag er sich geirrt, und furz vor feinem Tode las er Bater Gili ein für eine neue Ausgabe feiner Geschichte bes Drinoco bestimmtes Supplement vor, in bem er munter 1 erzählte, in welcher Beise er enttäuscht worden. Durch Sturiagas und Colanos Grenzerpedition murben die geographischen Berhältnisse des obern Drinoco und die Berzweigung dieses Ausses mit dem Rio Negro vollends genau Solano ließ fich im Sabr 1756 an ber Mündung des Atabapo nieder, und von nun an fuhren spanische und portugiesische Commissare mit ihren Biroguen oft über ben Cassiauiare vom untern Orinoco an den Rio Negro, um sich in ihren Sauptquartieren Cabruta 2 und Mariva zu befuchen.

Lepidamente, al suo solito, jagt ber Miffienar Giti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> General Sturiaga, ber zuerst in Muitaco ober Real Corona, später in Cabruta frant lag, wurde schon im Jahr 1760 vom portugiefischen Obriften Don Gabriel de Sousa p Figueira besucht, ber von Grau-Para aus gegen 900 Meilen im Canoe zurückgelegt hatte. Der schwebische Botaniker Löfling, ber bazu auserschen war, die Greuzerpedition auf Kosten ber spanischen Regierung zu begleiten, häuste in seiner lebhaften Phantasse berzweigungen ber großen Ströme Siddameritas bergestat, baß er iberzeugt war, er könnte aus bem Nio Regro und bem Amazonenstrom in ben Nio de la Plata sahren.

Seit 1767 kamen regelmäßig jedes Jahr zwei bis drei Piroguen von der Schanze San Carlos über die Gabeltheilung des Orinoco nach Angostura, um Salz und den Sold für die Truppen zu holen. Diese Fahrten von einem Flußbecken in das andere durch den natürlichen Canal des Cassiquiare machen jeht dei den Colonisten so wenig Aussehen mehr, als wenn Schiffe die Loire herab auf dem Canal von Orleans in die Seine kommen.

Seit Bater Romans Kabrt im Jahr 1744 war man in ben spanischen Besitzungen in Amerika von ber Richtung bes obern Orinoco von Oft nach West und von der Art seiner Berbindung mit bem Rio Negro genau unterrichtet, aber in Europa wurde lettere erft weit fpater bekannt. Noch im Jahr 1750 nahmen La Condamine und d'Anville an, der Orinoco fep ein Arm bes Caqueta, ber von Guboft berkomme, und ber Nio Negro entspringe unmittelbar baraus. Erft in einer zweiten Ausgabe feines Sudamerika läßt d'Anville, ohne gleichwohl eine Verzweigung bes Caqueta vermittelst bes Aniricha (Inirida) mit dem Orinoco und dem Rio Negro aufzugeben, ben Orinoco im Often in ber Nähe ber Quellen bes Rio Branco entspringen und gibt er ben Rio Cassiguiare an, ber vom obern Drinoco zum Rio Negro läuft. Wabricheinlich batte sich ber unermüdliche Forscher burch seinen starten Berfebr mit ben Miffionaren, die bamals, wie noch jest, für bas eigentliche Berg ber Kestländer die einzigen geographischen Autoritäten waren, Nachweisungen über die Art ber Gabeltheilung verschafft. Sinsichtlich bes Jusammenflusses bes Cassiquiare mit bem Rio Regro irrte er fich um 31/2 Breitegrabe, aber die Lage bes Atabapo und ber bewaldeten Landenge, über die ich von Javita an den Rio Regro gekommen, gibt

er schon ziemlich richtig an. Durch die in den Jahren 1775 und 1778 veröffentlichten Karten von la Eruz Olmedilla und Surville sind, neben Bater Caulins Werke, die Arbeiten der Grenzerpedition am besten bekannt geworden; denn die zahlreichen Widersprüche darauf beziehen sich auf die Quellen des Orinoco und des Rio Branco, nicht auf den Lauf des Cassiquiare und des Rio Regro, die so richtig angegeben sind, als man es beim gänzlichen Mangel an astronomischen Beobachtungen verlangen kann.

So stand es mit den hydrographischen Entdeckungen im Innern von Gupana, als kurze Zeit vor meinem Abgang von Europa ein Gelehrter, dessen Arbeiten die Geographie so bebeutend gefördert haben, Acuñas Bericht, die Karte des Paters Samuel Fritz und la Eruz Olmedillas "Südamerika" noch einmal näher prüsen zu müsen glaubte. Die politischen Berskältnisse in Frankreich machten vielleicht, daß sich Buache nicht verschaffen oder nicht benüßen konnte, was Caulin und Gili geschrieben, die zwei Missionäre, die am Orinoco lebten, als die Grenzerpedition zwischen der spanischen Schanze und den obern Orinoco, den Berkehr eröffnete, der über ein halbes Jahrhundert regelmäßig im Gange war. Auf der im Jahr 1798 erschienenen Carte generale de la Guyane ist der Cassiquiare und das Stück des obern Orinoco ostwärts von

5

Sumbolbt, Reife. IV.

<sup>1</sup> Die Karte von sa Eruz siegt allen neuen Karten von Amerika zu Grunde. (Mapa geografica de America meridional por D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. 1775.) Die Triginalausgabe, die ich bestüge, ift besto seltener, als, wie man allgemein glaubt, die Ampferplatten auf Beschl eines Cosonialministers zerbrochen worden sind, weil derselbe besorgte, die Karte möchte allzu genau sepu. Ich tann versichern, daß sie biesen Borwurf mur binschlich weniger Buntte verdient.

Esmeralda als ein Nebenfluß des Rio Negro, der mit dem Orinoco gar nicht zusammenhängt, dargestellt. Eine Bergkette streicht über die Ebene, welche die Landenge zwischen dem Tuamini und dem Pimichin bildet. Diese Kette läßt die Karte gegen Nordost fortlausen und zwischen den Gewässern des Orinoco und denen des Rio Negro und Cassiquiare, zwanzig Meilen westlich von Esmeralda, eine Wasserscheide bilden. In einer Anmerkung auf der Karte heißt es: "die schon lange her angenommene Verbindung zwischen dem Orinoco und dem Amazonenstrom sey eine geographische Ungeheuerlichkeit, die Osmedillas Karte ohne allen Grund in der Welt verbreitet, und um die Vorstellungen über diesen Punkt zu berichtigen, habe man die Richtung der großen Vergkette, welche die Wasserscheide bilde, zu ermitteln."

3d war fo gludlich, diefe Bergfette an Ort und Stelle zu ermitteln. Ich übernachtete am 24. Mai mit meiner Biroque am Stude bes Drinoco, wo nach Buaches Annahme eine Cordillere über bas Klußbett laufen follte. Befände fich an diesem Bunkt eine Wasserscheide, so batte ich die ersten zwanzig Meilen westwärts von Esmeralda einen Kluß binauf, ftatt, wie ich gethan, mit rafcher Strömung binabfahren muffen. Derfelbe Aluf, ber oftwarts von biefer Miffion entspringt und einen Arm (ben Caffiquiare) an den Rio Regro abgibt, läuft obne Unterbrechung Canta Barbara und Can Kernando de Atabapo gu. Es ift bief bas Stud bes Drinoco, bas von Guboft nach Nordwest gerichtet ist und bei ben Indianern Rio Baragua beißt. Nachdem er feine Gemäffer mit benen bes Guaviare und des Atabapo vermischt, wendet fich berfelbe Fluß gegen Norden und geht burch die großen Kataraften. Alle biefe Puntte find auf ber großen Karte von la Cruz im Bangen

gut angegeben; ohne Zweifel hat aber Buache vorausgefeht, bei den verschiedenen Fahrten, die zwischen Amazonenstrom und Orinoco ausgeführt worden sehn sollten, sehen die Canoes von einem Nebensluß zum andern über irgend einen Trageplat (arastradero) geschleppt worden. Dem geachteten Geographen lag die Annahme, die Flüsse lausen in Wirklickeit nicht so, wie die neueren spanischen Karten angeben, desto näher, als auf denselben Karten um den See Parime herum (das angebliche, 600 Quadratmeilen große weiße Meer) die seltsamsten, unwahrscheinlichsten Flusverzweigungen vorstommen. Man könnte auf den Orinoco anwenden, was Pater Acuña vom Amazonenstrom sagt, dessen Wunder er beschreibt: "Nacieron hermanadas en las cosas grandes la novedad y el descredito."

Hätten die Bölker in den Niederungen von Südamerika Theil gehabt an der Cultur, welche in der kalten Apregion verbreitet war, so hätte dieses ungeheure Mesopotamien zwischen Drinoco und Amazonenstrom die Entwidlung ihres Gewerbssließes gesördert, ihren Handel belebt, den gesellschaftlichen Fortschritt beschleunigt. In der alten Welt sehen wir überall einen solchen Sinsus der Dertlichseit auf die keimende Cultur der Bölker. Die Insel Meroe zwischen dem Astadoras und dem Nil, das Pendjad des Indus, das Duad des Ganges, das Mesopotamien des Euphrat sind glänzende Belege dasür in den Annalen des Menschengeschlechts. Aber die schwachen Bölkerstämme, die auf den Grassluren und in den Wäldern von Südamerika herumziehen, haben aus den Vorzügen ihres Bodens und den Verzweigungen ihrer Flüsse gar wenig Nußen

<sup>1</sup> In großen Dingen (bei außerordentlichen Naturericheinungen) geben Reubeit und Unglauben Sand in Sand.

gezogen. Die Ginfälle ber Caraiben, die weither ben Orinoco, ben Caffiquiare und Rio Negro berauffamen, um Sklaven zu rauben, rüttelten ein paar versunkene Bolkerschaften aus ihrer Trägheit auf und zwangen fie Bereine zur gemeinsamen Bertheibigung zu bilben; aber bas wenige Gute, bas biefe Kriege mit ben Caraiben (ben Beduinen ber Strome Gubanas) mit sich gebracht, war ein schlechter Erfat für die Uebel, die sie zur Folge hatten. Verwilderung der Sitten und Verminderung ber Bevölkerung. Unzweifelhaft bat bie Terrainbilbung Griedenlands, die mannigfaltige Geftaltung bes Landes, feine Rertbeilung durch fleine Bergfetten und Bufen des Mittel= meers, in den Anfangen der Cultur die geistige Entwicklung ber Sellenen bedeutend gefordert. Aber biefer Ginfluß bes Klimas und ber Bodenbildung äußert sich nur ba in feiner gangen Stärke, wo Menidenstämme mit gludlicher Begabung nach Geift und Gemuth einen Anftof von außen erhalten. Gewinnt man einen Ueberblick über die Geschichte unseres Gefclechts, fo fieht man biefe Mittelpunkte antifer Cultur ba und bort gleich Lichtpunkten über ben Erdball verstreut, und gewahrt mit Ueberraschung, wie ungleich die Gefittung unter Bölkern ift, die fast unter demselben himmelsstriche wohnen und über deren Wohnsite scheinbar bie Natur Diefelben Gegnungen verbreitet bat.

Seit ich den Orinoco und den Amazonenstrom verlassen habe, bereitet sich für die gesellschaftlichen Berhältnisse der Bölker des Occidents eine neue Aera vor. Auf den Jammer der bürgerlichen Zwiste werden die Segnungen des Friedens und eine freiere Entwicklung aller Gewerdthätigkeit solgen. Da wird denn die europäische Handelswelt jene Gabeltheilung des Orinoco, jene Landenge am Puamini, durch die so leicht

ein fünftlicher Ranal zu gieben ift, ins Auge faffen. Da wird ber Caffiquiare, ein Strom, fo breit wie ber Rhein und 180 Ceemeilen lang, nicht mehr umfonft eine fchiffbare Linie zwischen zwei Strombeden bilben, bie 190,000 Quabratmeilen Oberfläche baben. Das Getreibe aus Reu-Grenaba wird an bie Ufer bes Rio Negro kommen, von den Quellen bes Napo und bes Ucavale, von den Anden von Quito und Ober-Beru wird man gur Mündung bes Orinoco herabfahren, und bieß ift so weit, wie von Tombuctu nach Marfeille. Gin Land, neun bis gehnmal größer als Spanien und reich an ben mannigfaltigsten Brobuften, fann mittelft bes Naturcanals bes Caffiquiare und ber Gabeltheilung ber Fluffe nach allen Richtungen bin befahren werben. Gine Erscheinung, die eines Tage von bedeutendem Ginfluß auf die politischen Berhältniffe ber Bolfer febn muß, verdiente es gewiß, daß man fie genau ins Auge faßte.

## Fünfundzwanzigftes Kapitel.

Der obere Orinoco von Esmerasta bis jum Einfluß bes Guaviare. — Breite Fahrt burch bie Katarakten von Atures und Mappures. — Der untere Orinoco zwischen ber Mündung bes Apure und Angostura, ber Sauptstadt von spanisch Gupana.

Noch habe ich von ber einsamsten, abgelegensten drift= lichen Niederlaffung am obern Drinoco zu fprechen. Gegen= über bem Bunkte, wo bie Gabeltheilung erfolgt, auf bem rechten Ufer bes Fluffes erhebt sich amphitheatralisch ber Granitbergftod bes Duiba. Diefer Berg, ben bie Miffionare einen Bulfan nennen, ift gegen 8000 Fuß boch. Er nimmt fich, ba er nach Gub und Weft fteil abfällt, außerft großartig aus. Sein Gipfel ift tabl und fteinigt; aber überall, wo auf ben weniger steilen Abhängen Dammerbe baftet, hängen an ben Seiten bes Duiba gewaltige Balber wie in ber Luft. An feinem Ruke liegt die Miffion Esmeralda, ein Dörfchen mit 80 Einwohnern, auf einer herrlichen, von Bachen mit schwarzem, aber klarem Baffer burchzogenen Gbene, einem wahren Wiefengrund, auf bem in Gruppen die Mauritia= palme, ber amerikanische Sagobaum, fteht. Dem Berge gu, ber nach meiner Meffung 7300 Toifen vom Miffionstreuz liegt, wird die sumpfigte Wiese gur Cavane, die um die untere Region ber Cordillere berläuft. Sier trifft man ungemein

große Ananas von föstlichem Geruch. Diefe Bromeliaart wächst immer einzeln zwischen ben Grafern, wie bei mis Colchicum autumnale, mabrend ber Karatas, eine andere Art berfelben Gattung, ein gefelliges Gewächs ift gleich unfern Beiben und Beibelbeeren. Die Ananas von Esmeralba find in gang Gupana berühmt. In Amerika wie in Europa gibt es für die verschiedenen Früchte gewisse Landstriche, wo sie zur größten Vollkommenheit gedeiben. Man muß auf ber Infel Margarita ober in Cumana Capotillen (Achras), in Lora in Bern Chilimopas (febr verschieden vom Coroffol ober ber Anona der Antillen), in Caracas Granadillas ober Parchas. in Esmeralda und auf Cuba Ananas gegeffen haben, um bie Lobfpruche, womit die altesten Reisenden die Röstlichkeit der Produkte der heißen Bone preifen, nicht übertrieben zu finden. Die Ananas find die Zierde ber Felder bei ber havana, mo fie in Reihen neben einander gezogen werden; an den Abbängen bes Duida schmücken sie den Rasen der Savanen, wenn ihre gelben, mit einem Bufchel filberglangender Blatter gefronten Früchte über ben Cetarien, ben Paspalum und ein paar Cyperaceen emporragen. Dieses Gewächs, bas bie Indianer Ana-curua nennen, verbreitete sich schon im sechzehnten Sabrbundert im innern China, und noch in neuester Beit fanden es englische Reisende mit andern, unzweifelhaft amerikanischen Gewächsen (Mais, Manioc, Melonenbaum, Tabak, Biment) an den Ufern des Rio Congo in Afrika.

In Esmeralda ist kein Missionär. Der Geistliche, der hier Messe lesen soll, sitt in Santa Barbara, über 50 Meilen weit. Er braucht den Fluß herauf vier Tage, er kommt daber auch nur fünf oder sechsmal im Jahr. Wir wurden von einem alten Soldaten sehr freundlich ausgenommen; der Mann

hielt uns für catalonische Krämer, die in den Missionen ihren Kleinhandel treiben wollten. Als er unsere Papierballen zum Pflanzentrochnen sah, lächelte er über unsere nawe Unwissenzheit. "Ihr kommt in ein Land," sagte er, "wo dergleichen Waare keinen Absat sindet. Geschrieben wird hier nicht viel, und trockene Maisz, Platanoz (Bananen) und Vijahoz (Helizconia) Blätter brauchen wir hier, wie in Europa das Papier, um Nadeln, Fischangeln und andere kleine Sachen, die man sorgsältig ausbewahren will, einzuwickeln." Der alte Soldat vereinigte in seiner Person die bürgerliche und die geistliche Behörde. Er lehrte die Kinder, ich sage nicht den Catechismus, aber doch den Rosenkranz beten, er läutete die Glocken zum Zeitvertreib, und im geistlichen Amtseiser bediente er sich zuweilen seines Küsterstocks in einer Weise, die den Eingeborenen schlecht behagte.

So klein die Mission ist, werden in Esmeralda doch drei indianische Sprachen gesprochen: Jdapaminarisch, Catarapenisch und Maquiritanisch. Letztere Sprache ist am obern Orinoco vom Einstuß des Bentuari dis zu dem des Padamo die herrschende, wie am untern Orinoco das Caraidische, am Einstuß des Apure das Otomakische, bei den großen Katarakten das Tamanakische und Maypurische und am Rio Regro das Maravitanische. Es sind dieß die fünf oder sechs versteitetsten Sprachen. Wir wunderten und, in Esmeralda viele Zambos, Mulatten und andere Fardige anzutressen, die sich aus Eitelkeit Spanier nennen und sich für weiß halten, weil sie nicht roth sind wie die Indianer. Diese Menschen sühren ein jämmerliches Leben. Sie sind meist als Verwiesene (desterrados) hier. Um im innern Lande, das man gegen die Portugiesen absperren wollte, in der Eile Colonien zu

gründen, hatte Solano in ben Planos und bis zur Infel Margarita bin Lanbstreicher und Uebelthäter, benen bie Juftig bis babin vergeblich nachgespürt, zusammengerafft und sie ben Drinoco binaufgeführt, wo fie mit ben ungludlichen, aus ben Balbern weggeschleppten Indianern zusammengethan mur-Durch ein mineralogisches Migverständnig murbe Esmeralba berühmt. Der Granit bes Duida und bes Maraquaca enthält in offenen Gangen icone Berakroftalle, Die gum Theil febr burchsichtig, jum Theil mit Chlorit (Talkglimmer) gefärbt und mit Actinot (Strablftein) gemengt find; man batte fie für Diamanten und Smaragben (Esmeralda) gebalten. So nabe ben Quellen bes Orinoco träumte man in biefen Bergen von nichts als vom Dorado, ber nicht weit feyn konnte, vom See Parime und von den Trümmern der großen Stadt Manoa. Gin Mann, ber wegen feiner Leichtgläubigfeit und feiner Sucht zur Uebertreibung noch jest im Lande wohl bekannt ift, Don Apollinario Diez be la Fuente, nahm ben vollklingenden Titel eines Capitan poblador und Cabo militar bes Forts am Caffiquiare an. Diefes Fort bestand in ein paar mit Brettern verbundenen Baumstämmen, und um die Täuschung vollständig zu machen, sprach man in Madrid für die Miffion Esmeralba, ein Dorfchen von zwölf bis fünfgebn Butten, Die Gerechtsame einer Billa an. ift zu beforgen, daß Don Apollinario, ber in ber Folge Ctatthalter ber Proving los Quiros im Königreich Quito wurde, bei Entwerfung ber Rarten von la Cruz und Surville bie Sand im Spiel gehabt bat. Da er bie Windstriche bes Compaffes kannte, nahm er keinen Anftand, in den gahlreichen Denkschriften, die er bem Sof übermachte, fich Cosmograph ber Grenzerpedition zu nennen.

Babrend die Befehlsbaber biefer Ervedition von ber Eriftens der Nueva Villa de Esmeralda überzeugt maren, fo wie vom Reichthum bes Cerro Duida an fostbaren Mineralien, ba boch nichts barin zu finden ift, als Glimmer, Bergfroftall, Actinot und Rutil, ging eine aus ben ungleichartigften Glementen bestebende Colonie allgemach wieder zu Grunde. Die Landftreicher aus ben Llanos hatten fo wenig Luft zur Arbeit als die Indianer, die gezwungen "unter ber Gloce" lebten. Ersteren biente ibr Sochmuth zu weiterer Rechtfertigung ibrer Kaulbeit. In den Missionen nennt sich jeder Farbige, der nicht aeradezu ichwarz ift wie ein Afrikaner ober kupferfarbig wie ein Indianer, einen Spanier; er gebort gur gente de razon, jur vernunftbegabten Race, und biefe, wie nicht ju läugnen, bie und ba übermuthige und arbeitsscheue Bernunft rebet ben Weißen und benen, bie es ju fenn glauben, ein, ber Landbau fen ein Geschäft für Eflaven, für Poitos, und für neubekehrte Indianer. Die Colonie Esmeralda mar nach bem Mufter ber neuholländischen gegründet, wurde aber feines: weas eben fo weise regiert. Da bie amerifanischen Colonisten von ihrem Seimathland nicht burch Meere, fonbern burch Balber und Savanen geschieden maren, fo verliefen fie fich. bie einen nach Nord, bem Caura und Carony zu, die andern nach Gub in die portugiefischen Besitzungen. Go batte es mit ber Berrlichkeit ber Billa und ben Smaragbaruben am Duiba nach wenigen Jahren ein Enbe, und Esmeralba galt wegen ber furchtbaren Infektenmaffe, welche bas gange Jahr Die Luft verfinftert, bei ben Ordensleuten fur einen fluch= würdigen Berbannungsort.

Ich erwähnte oben, daß der Borsteher der Missionen ben Laienbrüdern, um sie in der Zucht zu halten, zuweilen droht,

fie nach Esmeralda ju schicken; man wird bamit, wie bie Monche sagen, "zu ben Moskitos verurtheilt, verurtheilt, von ben summenden Müden (zancudos gritones) gefressen zu werben, die Gott ben Menschen gur Strafe erschaffen bat." Einer fo feltsamen Strafe unterlagen aber nicht immer nur Laienbrüber. Im Jahr 1788 brach in ber Orbenswelt eine ber Revolutionen aus, die einem in Europa nach ben Borstellungen, die man von den friedlichen Buftanden ber driftlichen Niederlaffungen in ber neuen Welt bat, fast unbegreiflich find. Schon längst batten bie Francistaner, bie in Gupana fagen, gerne eine Republif für fich gebilbet und fich vom Collegium von Piritu in Nueva Barcelona unabbängig gemacht. Difvergnügt, baß zum wichtigen Amte eines Brafibenten ber Miffionen Fran Gutieres be Mouilera von einem Generalcapitel gewählt und vom Könige bestätigt worden, traten fünf ober fechs Monche vom obern Drinoco, Caffiquiare und Rio Negro in San Fernando de Atabapo zusammen, mablten in aller Gile, und aus ibrer eigenen Mitte, einen neuen Superior und liefen ben alten, ber gu feinem Unglud gur Bisitation ins Land fam, festnehmen. Man legte ibm Fußschellen an, marf ihn in ein Canoe und führte ihn nach Esmeralda als Verbannungsort. Da es von der Rufte jum Schauplat biefer Emporung fo weit mar, fo bofften bie Mönche, ihre Frevelthat werbe jenseits ber großen Ratarakten lange nicht bekannt werden. Man wollte Zeit gewinnen, um zu intriquiren, zu negociiren, um Anklageakten aufzuseten und all die kleinen Ränke svielen zu laffen, burch die man überall in ber Belt bie Ungultigkeit einer erften Babl barthut. Der alte Superior feufzte in feinem Rerter gu Es= meralda; ja er wurde von der furchtbaren Site und bem beständigen Sautreiz burch die Moskitos ernstlich frank. Bum Blud für die gefturzte Autorität blieben die meuterischen Monde nicht einig. Einem Missionar vom Cassiquiare murbe bange, wie dieser Sandel enden follte; er fürchtete verhaftet und nach Cabix geschickt zu werben, ober, wie man in ben Colonien fagt, baxo partido de registro; aus Angst wurde er seiner Bartei untreu und machte sich unversebens bavon. Man ftellte an ber Mündung bes Atabapo, bei ben großen Ratarakten, überall wo ber Flüchtling auf bem Weg gum untern Orinoco vorüberkommen mußte, Indianer als Wachen auf. Trot biefer Maakregeln fam er nach Angostura und von da in das Missionscollegium von Biritu; er gab feine Collegen an und erhielt jum Lohn für feine Ausfage ben Auftrag, die zu verhaften, mit benen er fich gegen ben Brafibenten ber Miffionen verschworen hatte. In Esmeralda, wo man von ben politischen Sturmen, die feit breißig Jahren bas alte Europa erschüttern, noch gar nicht bat sprechen boren, ift ber sogenannte alboroto de los frailes (bie Meuterei ber Monche) noch immer eine wichtige Begebenheit. Bier zu Land, wie im Drient, weiß man nur von Revolutionen, die von den Gewalthabern felbst ausgeben, und wir baben gesehen, daß sie in ihren Folgen eben nicht febr bebenflich find.

Wenn die Villa Esmeralda mit ihrer Bevölkerung von 12—15 Familien gegenwärtig für einen schrecklichen Aufenthaltsort gilt, so kommt dieß nur vom Mangel an Andau, von der Entlegenheit von allen bewohnten Landstrichen und von der surchtbaren Menge der Moskitos. Die Lage der Mission ist ungemein malerisch, das Land umher äußerst freundlich und sehr fruchtbar. Nie habe ich so gewaltig große

Bananenbüschel gesehen; Indigo, Zuder, Cacao kämen vortrefflich sort, aber man mag sich nicht die Mühe geben, sie zu bauen. Um den Cerro Duida herum gibt es schöne Weiden, und wenn die Observanten aus dem Collegium von Piritu nur etwas von der Betriebsamkeit der catalonischen Kapuziner am Carony hätten, so liesen zwischen dem Cunucunumo und dem Padamo zahlreiche Heerden. Wie die Sachen jeht stehen, ist keine Kuh, kein Pferd vorhanden und die Sinwohner haben oft, zur Buße ihrer Faulheit, nichts zu essen als Schinken von Brüllassen und das Mehl von Fischknochen, von dem in der Folge die Rede seyn wird. Man daut nur etwas Manioc und Bananen; und wenn der Fischkang nicht reichlich aussällt, so ist die Bevölkerung eines von der Natur so hoch begünstigten Landes dem grausamsten Mangel preisgegeben.

Da die wenigen Canoes, die vom Rio Regro über den Caffiquiare nach Angostura geben, nicht gerne nach Esmeralba binauffahren, fo lage bie Diffion weit beffer an ber Stelle, wo ber Orinoco fich gabelt. Sicher wird biefes große Land nicht immer so verwahrlost bleiben wie bisber, ba die Unvernunft des Möncheregiments und ber Geift bes Monopols, ber nun einmal allen Körperschaften eigen ift, es niederhiel= ten; ja es läßt fich vorausfagen, an welchen Punkten längs bes Drinoco Gewerbfleiß und handel fich am fraftigften ent= wideln werben. Unter allen Simmelsftrichen brangt fich bie Bevölkerung vorzüglich an den Mündungen der Nebenflusse Durch ben Rio Apure, auf bem bie Erzeugnisse ber Provingen Barinas und Merida ausgeführt werben, muß Die kleine Stadt Cabruta eine große Bedeutung erhalten; fie wird mit San Fernando de Apure concurriren, wo bis jest ber gange Sandel concentrirt war. Weiter oben wird fich eine neue Niederlaffung am Ginfluß bes Meta bilben, ber über die Llanos am Cafanare mit Neu-Grenada in Berbindung ftebt. Die zwei Miffionen bei ben Rataraften werden fich vergrößern, weil diese Punkte burch ben Transport ber Biroquen febr lebhaft werben muffen; benn bas ungefunde, naffe Klima und die furchtbare Menge ber Mostitos werden bem Fortschritt ber Cultur am Orinoco so wenig Ginhalt thun als am Magbalenenstrom, sobald einmal ernftliches taufmannisches Interesse neue Ansiedler bergiebt. Gewohnte Uebel werben leichter ertragen, und wer in Amerika geboren ift, bat feine so großen Schmerzen zu leiben wie ber frisch angefommene Europäer. Auch wird wohl die allmählige Ausrodung der Wälder in der Rabe der bewohnten Orte die idredlide Blage ber Duden etmas vermindern. In Can Kernando de Atabapo, Javita, Can Carlos, Esmeralda werben wohl (wegen ibrer Lage an ber Mündung bes Guaviare, am Trageplas zwischen Tuamini und Rio Regro, am Ausfluß bes Caffiquiare und am Gabelungspunkt bes obern Drinoco) Bevölkerung und Woblftand bedeutend gunehmen. Dit diefen fruchtbaren, aber brach liegenden Ländern, durch welche der Guallaga, ber Amazonenstrom und ber Drinoco ziehen, wird es geben wie mit ber Landenge von Panama, bem Nicaraquafee und bem Rio Buafacualco, burch welche zwei Meere mit einander in Berbindung fteben. Mangelhafte Staats= formen fonnten feit Jahrhunderten Orte, in benen ber Belt= bandel seine Mittelpunkte baben sollte, in Buften verwandeln; aber die Zeit ift nicht mehr fern, wo diefe Geffeln fallen werben; eine widersinnige Verwaltung tann sich nicht ewig bem Gesammtintereffe ber Menschbeit entgegenstemmen, und unwiderstehlich muß die Cultur in Ländern einziehen, welche

bie Natur selbst durch die physische Gestaltung des Bodens, durch die erstaunliche Berzweigung der Flüsse und durch die Rähe zweier Meere, welche die Küsten Europas und Judiens bespülen, zu großen Geschicken außersehen hat.

Esmeralda ift berühmt als der Ort, wo am besten am Orinoco bas ftarke Gift bereitet wird, bas im Rrieg, gur Jagb, und, was feltsam flingt, als Mittel gegen gaftrifche Beschwerben bient. Das Gift ber Ticunas am Amazonen= ftrom, das Upas-Tieute auf Java und bas Curare in Supana find bie tobtlichften Cubstangen, bie man fennt. Bereits am Ende bes fechzehnten Jahrhunderts hatte Ralegh bas Wort Urari gebort, wie man einen Pflanzenstoff nannte, mit bem man die Bfeile vergiftete. Inbessen war nichts Buverläffiges über biefes Gift in Europa befannt geworben. Die Miffionare Gumilla und Gili hatten nicht bis in bie Länder fommen fonnen, wo bas Curare bereitet wird. Gumilla behauptete, "biefe Bereitung werbe febr gebeim ge= halten; ber Sauptbestandtheil fomme von einem unterirdischen Gewächs, von einer fnolligten Burgel, die niemals Blätter treibe und raiz de si misma (bie Burgel an fich) fen; burch die giftigen Dünfte aus ben Reffeln geben die alten Beiber (bie unnübeften), die man gur Arbeit verwende, gu Grunde; endlich, die Pflangenfafte ericeinen erft bann concentrirt genug, wenn ein paar Tropfen bes Cafts auf eine gemiffe Entfernung eine Repulfivfraft auf bas Blut ausüben. Gin Indianer ritt fich die Saut; man taucht einen Pfeil in bas fluffige Curare und bringt ihn ber Stichwunde nabe. Das Gift gilt für gehörig concentrirt, wenn es bas Blut in bie Gefäße gurudtreibt, ohne bamit in Berübrung gekommen zu fenn." - Ich balte mich nicht babei

auf, diese von Kater Gumilla zusammengebrachten Bolksmähren zu widerlegen. Warum hätte der Missionär nicht glauben sollen, daß das Eurare aus der Ferne wirke, da er unbedenklich an die Eigenschaften einer Pflanze glaubte, deren Blätter erbrechen machen oder purgiren, je nachdem man sie von oben berab oder von unten berauf vom Stiele reift?

Als wir nach Esmeralda kamen, kehrten die meisten Instianer von einem Ausflug oftwärts über den Rio Padamo zurück, wobei sie Juvias oder die Früchte der Bertholletia und eine Schlingpflanze, welche das Curare gibt, gesammelt hatten. Diese heimkehr wurde durch eine Festlichkeit begangen, die in der Mission la siesta de las Juvias heißt und unsern Ernte= und Weinlesessen entspricht. Die Weiber hatten viel gegohrenes Getränke bereitet, und zwei Tage lang sah man nur betrunkene Indianer. Bei Völkern, für welche die Früchte der Palmen und einiger andern Bäume, welche Rahrungsstoff geben, von großer Wichtigkeit sind, wird die Ernte der Früchte durch öfsentliche Lustbarkeiten geseiert, und man theilt das Jahr nach diesen Festen ein, die immer auf diesselben Zeitpunkte sallen.

Das Glück wollte, daß wir einen alten Indianer trasen, der weniger betrunken als die andern und eben beschäftigt war, das Euraregist aus den frischen Psianzen zu bereiten. Der Mann war der Chemiker des Orts. Wir sanden bei ihm große thönerne Psiannen zum Kochen der Psianzensäste, slachere Gefäße, die durch ihre große Obersläche die Verdunstung befördern, dütensörmig ausgerollte Bananenblätter zum Durchseihen der mehr oder weniger saserigte Substanzen enthaltenden Flüssigkeiten. Die größte Ordnung und Reinlichkeit herrschen in dieser zum chemischen Laboratorium eingerichteten

Hitte. Der Indianer, der uns Auskunft ertheilen sollte, heißt in der Mission der Giftmeister (amo del Curare); er hatte das steise Wesen und den pedantischen Ton, den man früher in Europa den Apothekern zum Vorwurf machte. "Ich weiß," sagte er, "die Weißen verstehen die Kunst, Seise zu machen und das schwarze Pulver, bei dem das Ueble ist, daß es Lärm macht und die Thiere verscheucht, wenn man sie sehlt. Das Curare, dessen Bereitung dei uns vom Vater auf den Sohn übergeht, ist besser als Alles, was ihr dort drüben (über dem Meere) zu machen wißt. Es ist der Sast einer Pflanze, der ganz leise tödtet (ohne daß man weiß, woher der Schuß kommt)."

Diefe demifche Operation, auf die ber Deifter bes Curare fo großes Bewicht legte, ichien uns febr einfach. Das Schlinggewächs (bejuco), aus bem man in Esmeralba bas Gift bereitet, beißt bier wie in ben Balbern bei 3avita. Es ist der Bejuco de Mavacure, und er kommt östlich von der Miffion am linken Ufer des Orinoco, jenseits des Rio Amaguaca im granitischen Bergland von Guanava und Numariquin in Menge vor. Obgleich die Bejucobundel, die wir im Saufe bes Indianers fanden, gar feine Blätter mehr hatten, blieb uns doch tein Zweifel, daß es daffelbe Gewächs aus ber Familie ber Strochneen war (Aublets Rouhamon febr nabe ftebend), das wir im Bald beim Bi= midin untersucht. Der Mavacure wird ohne Unterschied frisch oder seit mehreren Wochen getrocknet verarbeitet. frische Saft ber Liane gilt nicht für giftig; vielleicht zeigt er sich nur wirksam, wenn er stark concentrirt ift. furchtbare Gift ift in ber Rinde und einem Theil bes Splints enthalten. Man ichabt mit einem Meffer 4-5 Linien bide humbolbt, Reife. IV. 6

Maracurezweige ab und zerftogt bie abgeschabte Rinde auf einem Stein, wie er gum Reiben bes Maniocmeble bient, in gang bunne Safern. Da ber giftige Caft gelb ift, fo nimmt Die gange faserigte Maffe Die nämliche Farbe an. Man bringt Diefelbe in einen 9 Roll boben, 4 Boll weiten Trichter. Diefen Trichter ftrich ber Giftmeister unter allen Gerätbichaften bes indianischen Laboratoriums am meisten beraus. uns mehreremale, ob wir por alla (bort brüben, bas beißt in Europa) jemals etwas gesehen batten, bas seinem Embudo gleiche? Es war ein butenformig aufgerolltes Bananenblatt. bas in einer andern ftarferen Dute aus Balmblattern ftedte; Die gange Borrichtung rubte auf einem leichten Geftell von Blattstielen und Fruchtspindeln einer Balme. Man macht zuerft einen falten Aufguß, indem man Baffer an ben faferigten Stoff, Die gestoßene Rinde bes Mavacure, gießt. Stunden lang tropft ein gelblichtes Baffer vom Embudo, bem Blatttrichter, ab. Dieses burchsidernbe Baffer ift bie giftige Kluffigkeit; sie erhält aber die gehörige Kraft erst da= burch, daß man sie wie die Melaffe in einem großen thoner= nen Gefäß abdampft. Der Indianer forberte uns von Zeit ju Beit auf, die Aluffigfeit ju toften; nach bem mehr ober minder bittern Gefchmad beurtheilt man, ob ber Caft eingebidt genug ift. Dabei ift feine Gefahr, ba bas Curare nur bann töbtlich wirft, wenn es unmittelbar mit bem Blut in Berührung fommt. Defhalb find auch, was auch die Diffionare am Drinoco in biefer Beziehung gefagt haben mogen, Die Dampfe vom Reffel nicht schäblich. Fontana bat burch feine schönen Berfuche mit bem Ticunasgift vom Amazonenftrom längst bargethan, bag bie Dampfe, bie bas Gift entwidelt, wenn man es auf glübende Roblen wirft, ohne

Schaben eingeathmet werden, und daß es unrichtig ift, wenn La Condamine behauptet, zum Tode verurtheilte indianische Weiber seyen durch die Dämpse des Ticunasgists getöbtet worden.

Der noch fo ftart eingebicte Saft bes Mavacure ift nicht bick genug, um an ben Pfeilen zu haften. Also blog um bem Gift Rorper ju geben, fest man bem eingebidten Aufguß einen andern febr flebrigten Pflanzenfaft bei, ber von einem Baum mit großen Blättern, genannt Riracaguero, fommt. Da biefer Baum febr weit von Esmeralba machst. und er bamals so wenig als ber Bejuco be Mavacure Blüthen und Früchte batte, jo konnen wir ihn botanisch nicht bestimmen. Ich babe schon mehrmals bavon gesprochen, wie oft ein eigenes Mikaeldid bie intereffantesten Gewächse ber Untersuchung ber Reisenden entzieht, während taufend andere, bei benen man nichts von demischen Gigenschaften weiß, voll Blüthen und Früchten bangen. Reist man fcnell, fo befommt man felbst unter ben Tropen, mo bie Blutbezeit ber holzigten Gewächse so lange bauert, kaum an einem Achttheil ber Gewächse die Fructificationsorgane zu seben. Die Wahr= scheinlichkeit, daß man, ich sage nicht bie Familie, aber Gattung und Art bestimmen fann, ift bemnach gleich 1 gu 8, und dieses nachtbeilige Verbältniß empfindet man begreiflich noch schwerer, wenn man dadurch um die nähere Kenntniß von Gegenständen fommt, die noch in anderer Sinsicht als nur für die beschreibende Botanit von Bedeutung find.

Sobald der klebrigte Saft des Kiracaguero-Baums dem eingedickten, kochenden Giftsaft zugegossen wird, schwärzt sich dieser und gerinnt zu einer Masse von der Consistenz des Theers oder eines dicken Sprups. Diese Masse ist nun das

Curare, wie es in ben Sandel fommt. Sort man bie Indianer fagen, gur Bereitung bes Giftes fen ber Riracaguero so nothwendig als der Bejuco de Mavacure, so kann man auf die falsche Vermuthung kommen, auch ersterer enthalte einen schädlichen Stoff, mabrend er nur bagu bient, bem eingebidten Curarefaft mehr Körper zu geben (was auch ber Algarobbo und jede gummiartige Substang thaten). Farbenwechsel ber Dischung rührt von ber Zersetung einer Berbindung von Roblenstoff und Basierstoff ber. Der Basierstoff verbrennt und der Roblenftoff wird frei. Das Curare wird in ben Früchten ber Crescentia verkauft; ba aber bie Bereitung befielben in ben Sanden weniger Familien ift und an jedem Pfeile nur unendlich wenig Gift haftet, so ift bas Curare bester Qualität, bas von Esmeralda und Mandavaca, sehr theuer. 3ch fab für zwei Ungen 5 — 6 Franken bezahlen. Getrochnet gleicht ber Stoff bem Opium; er giebt aber bie Reuchtigkeit ftark an, wenn er ber Luft ausgesetzt wird. schmedt sehr angenehm bitter und Bonpland und ich haben oft fleine Mengen verschluctt. Gefahr ift feine babei, wenn man nur sicher ift, daß man an ben Lippen ober am Rabnfleisch nicht blutet. Bei Mangilis neuen Versuchen mit bem Biperngift verschluckte einer ber Anwesenden alles Gift, das von vier großen italienischen Bipern gesammelt werden konnte, obne etwas barauf zu fpuren. Bei ben Indianern gilt bas Curare, innerlich genommen, als ein treffliches Magenmittel. Die Biravas- und Salivas - Indianer bereiten baffelbe Gift; es hat auch ziemlichen Ruf, ist aber boch nicht so gesucht wie bas von Esmeralba. Die Bereitungsart icheint überall ungefahr diefelbe; es liegt aber tein Beweis por, baf die verschiedenen Gifte, welche unter bemfelben Namen am Drinoco

und am Amazonenstrom verkauft werden, identisch sind und von derselben Pflanze herrühren. Orfila hat daher sehr wohl gethan, wenn er in seiner Toxicologie generale das Woozrara auß holländisch Guhana, das Eurare vom Orinoco, das Ticuna vom Amazonenstrom und all die Substanzen, welche man unter dem undestimmten Namen "amerikanische Giste" zusammenwirft, für sich betrachtet. Bielleicht sindet man einmal in Gistpslanzen auß verschiedenen Gattungen eine gemeinschaftliche alcalische Basis, ähnlich dem Morphium im Opium und der Bauqueline in den Strychnosarten.

Man unterscheibet am Drinoco gwischen Curare de raiz (aus Wurzeln) und Curare de bejuco (aus Lianen ober ber Rinde ber Zweige). Wir haben nur letteres bereiten seben; ersteres ift schwächer und weit weniger gesucht. Amazonenstrom lernten wir die Gifte verschiedener Indianer= stämme kennen, ber Ticunas, Naguas, Pevas und Xibaros, die von berfelben Pflanze kommen und vielleicht nur mehr ober weniger forgfältig zubereitet sind. Das Toxique des Ticunas, das durch La Condamine in Europa fo berühmt geworben ift und bas man jest, etwas uneigentlich, "Ticuna" zu nennen anfängt, kommt von einer Liane, die auf ber Insel Mormorote im obern Maragnon wächst. Dieses Gift wird zum Theil von den Ticunas = Indianern bezogen, die auf spanischem Gebiet bei ben Quellen bes Nacarique unab= bangig geblieben find, zum Theil von ben Indianern deffelben Stammes, die in der portugiesischen Mission Loreto leben. Da Gifte in diesem Klima für Jagervölker ein unentbehrliches Bedürfniß sind, so widerseten sich die Missionare am Orinoco und Amazonenstrom ber Bereitung berfelben nicht leicht. Die bier genannten Gifte find völlig verschieden vom Gift von la

Peca und vom Gift von Lamas und Monobamba. Ich führe biese Einzelnbeiten an, weil die Bflangenreste, die wir unterfuchen konnten, und (gegen die allgemeine Annahme) ben Beweis geliefert haben, daß bie brei Gifte, das ber Ticunas, bas von la Beca und bas von Moyobamba, nicht von ber= felben Art kommen, wabricheinlich nicht einmal von vermanbten Gemächsen. Go einfach bas Curare ift, fo langwierig und verwidelt ift die Bereitungsweise bes Giftes von Mopobamba. Mit bem Saft bes Bejuco be Ambibuasca, bem Sauptingrediens, mischt man Piment (Capsicum), Tabat, Barbasco (Jacquinia armillaris), Sanango (Tabernaemontana) und die Milch einiger andern Apocyneen. Der frifde Caft ber Ambibuasca wirft tobtlich, wenn er mit bem Blut in Berührung fommt; ber Caft bes Mavacure wird erft burd Gintoden ein tobtliches Gift, und ber Saft ber Burgel ber Jatropha Manihot verliert burch Rochen gang seine schädliche Eigenschaft. Alls ich bei febr großer Site die Liane, von der bas ichredliche Gift von la Beca fommt, lange zwischen ben Kingern rieb, wurden mir bie Sande pelgigt; eine Berfon, die mit mir arbeitete, fpurte gleich mir diese Folgen einer raschen Auffaugung durch die unperletten Sautbeden.

Ich lasse mich hier auf keine Erörterung ber physiologischen Wirkungen bieser Giste der neuen Welt ein, die so rasch tödten, wie die Strychnosarten Asiens (die Brechnuß, das Upas-Tiente und die Ignatiusbohne), aber ohne, wenn sie in den Magen kommen, Erbrechen zu erregen und ohne die gewaltige Reizung des Rückenmarks, welche den bevorstehenden

<sup>1</sup> Dorf in ber Broving Jaen be Bracamores.

Tod verfündet. Wir baben mabrend unferes Aufenthalts in Amerika Curare vom Orinoco und Bambusrobrstücke mit Gift der Ticunas und von Mopobamba den Chemikern Fourcrop und Bauquelin übermacht; wir haben ferner nach un= ferer Rudfehr Magendie und Delille, die mit ben Giften ber neuen Melt fo icone Berfuche angestellt, Curare mitge= theilt, bas auf bem Transport burch feuchte Länder schwächer geworden war. Am Orinoco wird felten ein hubn gespeist. bas nicht burch einen Stich mit einem vergifteten Pfeil getödtet worden ware; ja die Missionare behaupten, das Kleisch ber Thiere fen nur bann aut, wenn man biefes Mittel an-Unfer Reisebegleiter, ber am breitägigen Fieber leibenbe Bater Rea, ließ sich jeden Morgen einen Pfeil und bas Subn, bas wir fpeifen follten, lebend in feine Sangematte bringen. Er bätte eine Operation, auf die er trot feines Schwächezustandes ein febr großes Gewicht legte, feinem Andern überlaffen mogen. Groke Bogel, 3. B. ein Guan (Pava de monte) ober ein Socco (Alector) sterben, wenn man fie in ben Schenkel fticht, in 2-3 Minuten; bei einem Schwein oder Pecari dauert es oft 10-12. Bonpland fand, daß daffelbe Gift in verschiedenen Dorfern, wo man es faufte, sehr verschieden war. Wir bekamen am Amazonenstrom achtes Gift ber Ticunas-Indianer, bas ichmächer war als alle Sorten des Curare vom Orinoco. Es ware unnug, den Reifenden die Angst ausreden zu wollen, die sie baufig außern, wenn fie bei der Ankunft in den Miffionen boren, daß die hubner, die Affen, die Leguans, die großen Fluffische, die fie effen, mit vergifteten Pfeilen getobtet find. Gewöhnung und Nachdenken machen biefer Angst bald ein Ende. Magendie hat sogar durch sinnreiche Bersuche mit der Transfusion

bargethan, daß das Blut von Thieren, die mit den oftindisichen bittern Strychnosarten getöbtet worden sind, auf andere Thiere keine schäbliche Wirkung äußert. Einem Hund wurde eine bedeutende Menge vergifteten Bluts in die Benen gespritt; es zeigte sich aber keine Spur von Neizung des Rückenmarks.

3d brachte bas ftartfte Curare mit ben Schenkelnerven eines Frosches in Berührung, ohne, wenn ich den Grad der Arritabilität ber Organe mittelft eines aus heterogenen Detallen bestehenden Bogens maß, eine merkliche Beränderung mabrunebmen. Aber bei Bögeln, wenige Minuten nachdem ich fie mit einem vergifteten Pfeile getobtet, wollten bie galvanischen Bersuche so gut wie nicht gelingen. Diese Beob= achtungen find von Interesse, ba ermittelt ift, bag auch eine Auflösung von Upas Tieute, wenn man fie auf ben Suft= nerven gießt ober in das Nervengewebe selbst bringt, wenn fie also mit ber Marksubstang felbst in Berührung fommt, gleichfalls auf die Brritabilität ber Organe feinen mertbaren Ginfluß außert. Das Curare, wie die meisten andern Struchneen (benn wir glauben immer noch, daß ber Mavacure einer nabe verwandten Familie angebort) werben nur bann gefährlich, wenn bas Bift auf bas Gefäßipftem wirkt. Mappures ruftete ein Farbiger (ein Bambo, ein Mischling von Indianer und Neger) für Bonpland giftige Pfeile, wie man sie in die Blaserohre stedt, wenn man kleine Affen und Bogel jagt. Es war ein Rimmermann von ungemeiner Mustelfraft. Er hatte bie Unvorsichtigkeit, bas Curare zwischen ben Fingern zu reiben, nachdem er fich unbedeutend verlett, und fturzte ju Boben, von einem Schwindel ergriffen, ber eine halbe Stunde anhielt. Bum Glud war es nur ichwaches

(destemplado) Curare, beffen man fich bedient, um febr fleine Thiere zu ichießen, bas beift folde, welche man wieder zum Leben bringen will, indem man falgfaures Natron in die Wunde reibt. Auf unserer Rückfahrt von Esmeralda nach Atures entging ich felbst einer ziemlich naben Gefahr. Das Curare batte Keuchtigkeit angezogen, war fluffig geworben und aus bem ichlecht verschloffenen Gefäß über unfere Bafche gelaufen. Beim Bafchen vergaß man einen Strumpf innen zu untersuchen, ber voll Curare war, und erst als ich ben flebrigten Stoff mit ber Sand berührte, mertte ich, bag ich einen vergifteten Strumpf angezogen batte. Die Gefahr war besto größer, ba ich gerade an den Zeben blutete, weil mir Canbflöbe (pulex penetrans) schlecht ausgegraben worden Aus diefem Kall mogen Reifende abnehmen, wie vorsichtig man fenn muß, wenn man Gift mit sich führt.

In Europa wird die Untersuchung ber Gigenschaften ber Gifte ber neuen Welt eine icone Aufaabe für Chemie und Physiologie fenn, wenn man fich einmal bei ftarkerem Berkehr aus ben Ländern, wo fie bereitet werden, und fo, daß fie nicht zu verwechseln find, all die Gifte verschaffen fann, bas Curare de Bejuco, das Curare de Raiz, und die verschiebenen Sorten bom Amazonenstrom, bom Guallaga und aus Da die Chemie die reine Blaufaure und fo viele neue febr giftige Stoffe entbedt bat, wird man in Europa binfictlich ber Ginführung biefer von wilben Bolfern bereiteten Gifte nicht mehr so ängstlich seyn; indessen kann man boch allen, die in febr volfreichen Städten (ben Mittelpunkten ber Cultur, bes Glends und ber Sittenverberbniß) fo beftig wirtenbe Stoffe in Sanden baben, nicht genug Borficht empfeh-Was unsere botanische Kenntnig ber Gewächse betrifft, len.

aus benen Gift bereitet wird, so werben sie sich nur äußerst langsam berichtigen. Die meisten Indianer, die sich mit der Berfertigung vergisteter Pfeile abgeben, sind mit dem Wesen der gistigen Substanzen, die sie aus den Händen anderer Bölker erhalten, völlig unbekannt. Ueber der Geschichte der Giste und Gegengiste liegt überall der Schleier des Geheimnisses. Ihre Bereitung ist dei den Wilden Monopol der Piaches, die zugleich Priester, Gaukler und Aerzte sind, und nur von den in die Missionen versetzen Singeborenen kann man über diese räthselhaften Stosse etwas Sicheres erstahren. Jahrhunderte vergingen, ehe Mutis' Beobachtungszeist die Europäer mit dem Bejuco del Guaco (Mikania Guako) bekannt machte, welch das kräftigste Gegengist gegen den Schlangendiß ist und das wir zuerst botanisch beschreiben konnten.

In den Missionen herrscht allgemein die Meinung, Rettung seh unmöglich, wenn das Curare frisch und start einzgedickt und so lange in der Bunde geblieben ist, daß viel davon in den Blutlauf übergegangen. Unter allen Gegenmitteln, die man am Orinoco und (nach Leschenault) im indischen Archipel braucht, ist das salzsaure Natron das verzbreitetste. Man reibt die Bunde mit dem Salz und nimmt es innerlich. Ich selbst kenne keinen gehörig beglaubigten Fall, der die Wirksamkeit des Mittels bewiese, und Magenzdies und Delilles Versuche sprechen vielmehr dagegen. Am

<sup>&#</sup>x27; Schon Oviedo rühmt bas Seemasser als Gegengift gegen vegetabitische Gifte. In ben Missionen verfehlt man nicht, ben europäischen Reisenden alles Ernfice zu versichern, mit Salz im Mund habe man in Eurare getauchte Pieile so wenig zu fürchten, als die Schläge bes Gymnotus, wenn man Tabat taue. Ralegh empsiehlt Anobsauchsaft als Gegengift gegen bas Ourari (Gurare).

Amazonenstrom gilt ber Ruder für bas beste Gegengift, und ba bas falgfaure Natron ben Indianern in den Wäldern fast gang unbekannt ift, fo ift mabricbeinlich ber Bienenbonig und ber mehligte Buder, ben bie an ber Sonne getrochneten Bananen ausschwißen, früher in gang Gupana zu biesem Zweck gebraucht worden. Ammoniak und Lucienwasser sind obne Erfolg gegen das Curare versucht worden; man weiß jett, wie unzuverläffig Diefe angeblichen specifischen Mittel auch gegen Schlangenbiß find. Sir Everard Some hat bargethan, bag man bie Seilung meift einem Mittel zuschreibt, mabrend fie nur erfolgt ift, weil die Verwundung unbedeutend und die Wirkung bes Giftes eine febr beidrantte mar. Man fann Thiere obne Schaben mit vergifteten Pfeilen verwunden, wenn die Bunde offen bleibt und man die vergiftete Spite nach der Verwundung fogleich gurudgieht. Wendet man in folden Fällen Salz ober Buder an, so wird man verführt, sie für vortreffliche specifische Mittel zu halten. Nach ber Schilberung von Indianern, bie im Krieg mit Waffen, Die in Curare getaucht gewesen, verwundet worden, find die Symptome gang ähnlich wie beim Schlangenbiß. Der Verwundete fühlt Congestionen gegen ben Ropf, und ber Schwindel nöthigt ibn, sich niederzuseten; sodann Uebelsenn, wiederholtes Erbrechen, brennender Durft und das Gefühl von Belgiatsenn am verwundeten Körpertheil.

Dem alten Indianer, dem Giftmeister, schien es zu schmeicheln, daß wir ihm bei seinem Laboriren mit so großem Interesse zusahen. Er fand uns so gescheit, daß er nicht zweiselte, wir könnten Seise machen; diese Kunst erschien ihm, nach der Bereitung des Curare, als eine der schönsten Erstindungen des menschlichen Geistes. Als das klüssige Gift in die zu seiner Aufnahme bestimmten Gesässe gegossen war,

begleiteten wir ben Indianer jum Juvias = Fefte. Man feierte burch Tange bie Ernte ber Juvias, ber Früchte ber Bertholletia excelsa, und überließ fich ber robesten Böllerei. In ber Sutte, wo die Indianer feit mehreren Tagen zusammenkamen. fah es gang feltfam aus. Es waren weber Tifche noch Banke barin, aber große gebratene, vom Rauch geschwärzte Affen fab man symmetrisch an die Wand gelehnt. Es waren Mari= mondas (Ateles Belzebuth) und die bartigen fogenannten Rapuzineraffen, Die man nicht mit bem Machi ober Cai (Buffons Simia Capucina) verwechseln barf. Die Art, wie biese menschenähnlichen Thiere gebraten werden, trägt viel bagu bei, wenn ihr Anblid bem civilifirten Menschen so widerwärtig ift. Ein fleiner Roft ober Gitter aus febr bartem Solz wird einen Fuß über bem Boben befestigt. Der abgezogene Affe wird zusammengebogen, als fage er; meift legt man ihn fo, daß er sich auf seine langen, mageren Arme stütt, zuweilen freugt man ibm bie Sande auf bem Ruden. Ift er auf bem Gitter befestigt, fo gundet man ein helles Feuer barunter an. Flammen und Rauch umspielen ben Affen und er wird zugleich gebraten und beruft. 1 Sieht man nun die Gingeborenen Arm ober Bein eines gebratenen Affen verzehren, so kann man sich faum bes Gedankens erwehren, die Gewohnheit. Thiere qu effen, die im Körperbau bem Menschen so nabe fteben, moge in gewissem Grade bazu beitragen, baß die Wilben so wenig Abichen por bem Effen von Menschenfleisch baben. Die gebratenen Affen, befonders folde mit febr rundem Ropf,

<sup>&#</sup>x27;Aurz nach unserer Rücklebr nach Europa tam in Deutschland nach einer geistvollen Zeichnung Schicks in Rom ein Aupferftich heraus, eines unserer Nachtlager am Orinoco vorstellend. Im Borbergrund find Indianer beschäftigt einen Uffen zu braten.

gleichen auf schauerliche Weise Kindern, daher auch Europäer, wenn sie sich von Vierhändern nähren müssen, lieber Kopf und Hände abschneiben und nur den Rumpf auftragen lassen. Das Affensleisch ist so mager und troden, daß Bonpland in seinen Sammlungen in Paris einen Arm und eine Hand ausbewahrt hat, die in Esmeralda am Feuer geröstet worden; nach vielen Jahren rochen diese Theile nicht im Geringsten.

Wir saben die Indianer tangen. Der Tang ift um so einförmiger, ba bie Beiber nicht baran Theil nehmen burfen. Die Männer, alt und jung, faffen fich bei ben Sänden, bilben einen Kreis und dreben sich so, bald rechts, bald links, stunden= lang, in schweigsamem Ernft. Meift machen bie Tänzer felbft die Musik bazu. Schwache Tone, auf einer Reibe von Robr= ftuden von verschiedener Länge geblasen, bilden eine langfame, melancholische Begleitung. Um ben Takt anzugeben, beugt ber Vortänzer im Rhuthmus beibe Kniee. Zuweilen bleiben alle steben und machen kleine schwingende Bewegungen, indem fie den Körper seitlich bin und ber werfen. Jene in eine Reibe geordneten und zusammengebundenen Rohrstücke gleichen ber Bansflote, wie wir fie bei bachischen Aufzügen auf großgriechischen Basen abgebildet seben. Es ift ein bochft einfacher Gedanke, ber allen Bolfern kommen mußte, Robre von verschiedener Länge zu vereinigen und sie nach einander, während man sie an den Lippen vorbeiführt, anzublasen. Berwunderung saben wir, wie rasch junge Indianer, wenn fie am Fluß Rohr (carices) fanden, bergleichen Pfeifen schnitten und ftimmten. In allen Simmelsftrichen leiften biese Gräfer mit hobem Salme ben Menschen im Naturzustand manderlei Dienste. Die Griechen fagten mit Recht, bas Rohr seh ein Mittel gewesen zur Untersochung der Bölker, weil es Pfeile liesere, zur Milderung der Sitten durch den Reiz der Musik, zur Geistesentwicklung, weil es das erste Werkzeug geboten, mit dem man Buchstaben geschrieben. Diese verschiedenen Berwendungsarten des Rohrs bezeichnen gleichsam drei Abschnitte im Leben der Bölker. Die Horden am Orinoco stehen unläugdar auf der untersten Stufe einer beginnenden Culturentwicklung. Das Rohr dient ihnen nur zu Krieg und Jagd und Pans Flöte sind auf jenen fernen Usern noch keine Töne entlockt worden, die sanste, menschliche Empfindungen wecken können.

In der Festhütte fanden wir verschiedene vegetabilische Produkte, welche die Indianer aus den Bergen von Guanapa mitgebracht und die unsere gange Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. 3ch verweile bier nur bei ber Frucht bes Juvia, bei den Rohren von gang ungewöhnlicher Länge und bei den hemben aus ber Rinde bes Marimabaums. Der Almenbron ober Juvia, einer ber großartigften Baume in ben Wälbern ber neuen Welt, war vor unserer Reise an den Rio Regro so gut wie unbekannt. Bier Tagreisen öftlich von Esmeralda, zwischen bem Padamo und bem Dcamo am Fuß bes Cerro Mapapa, am rechten Ufer bes Orinoco, tritt er nach und nach auf; noch häufiger ift er auf bem linken Ufer beim Cerro Guanapa zwischen bem Rio Amaguaca und bem Gehette. Die Einwohner von Esmeralda versicherten uns, oberhalb bes Gebette und bes Chiquire werbe ber Juvia und ber Cacaobaum fo gemein, bag bie wilben Indianer (bie Guaicas und Guabaribos blancos) die Indianer aus ben Miffionen ungeftort bie Fruchte sammeln laffen. Sie mißgönnen ihnen nicht, was ihnen die Natur auf ihrem

eigenen Grund und Boben so reichlich schenkt. Kaum noch hat man es am obern Orinoco versucht, den Almendron sortzupstanzen. Die Trägheit der Einwohner läßt es noch weniger dazu kommen als der Umstand, daß das Del in den mandelförmigen Samen so schnell ranzigt wird. Wir fanden in der Mission San Carlos nur drei Bäume und in Esmeralda zwei. Die majestätischen Stämme waren acht dis zehn Jahre alt und hatten noch nicht geblüht. Wie oben erwähnt, sand Bonpland Almendrons unter den Bäumen am Ufer des Cassiquiare in der Rähe der Stromschnellen von Cananivacari.

Schon im fechzehnten Jahrhundert fab man in Europa. nicht die große Steinfrucht in ber Form einer Cocosnuß, welche die Mandeln enthält, wohl aber die Camen mit bolzigter breiedigter Sulle. Ich erkenne biefe auf einer ziemlich mangelhaften Reichnung bes Cluffus. Diefer Botaniter nennt fie Almendras bel Beru, vielleicht weil fie als eine febr feltene Frucht an ben obern Amazonenstrom und von bort über die Cordilleren nach Quito und Veru gekommen waren. Jean de Laet's Novus Orbis, in dem ich die erste Nachricht vom Rubbaum fand, enthält auch eine Beschreibung und gang richtige Abbilbung bes Camens ber Bertholletia. Laet nennt ben Baum Totode und erwähnt ber Steinfrucht von ber Große eines Menichentopfs, welche bie Samen enthält. Diefe Früchte, erzählt er, seben so ungemein schwer, bag bie Wilben es nicht leicht magen, die Balber zu betreten, ohne Ropf und Schultern mit einem Schilb aus fehr hartem Bolg gu bebecten. Bon folden Schilden wiffen die Eingeborenen in Esmeralda nichts, wohl aber fprachen fie uns auch bavon, daß es gefährlich sep, wenn die Früchte reifen und 50 bis 60 Ruß boch berabfallen. In Bortugal und England verkauft man die dreieckigten Samen des Juvia unter dem unbestimmten Ramen Kastanien (Castanas) oder Rüsse aus Brasilien und vom Amazonenstrom, und man meinte lange, sie wachsen, wie die Frucht der Pekea, einzeln auf Fruchtstiesen. Die Sinwohner von Gran-Para treiben seit einem Jahrhundert einen ziemlich starken Handel damit. Sie schicken sie entweder direkt nach Europa oder nach Capenne, wo sie Touka heißen. Der bekannte Botaniker Correa de Serra sagte uns, der Baum sey in den Wäldern bei Macapa an der Mündung des Amazonenstroms sehr häusig und die Sinwohner sammeln die Mandeln, wie die der Lecythis, um Del daraus zu schlagen. Sine Ladung Juviamandeln, die im Jahr 1807 in Havre einlief und von einem Caper ausgebracht war, wurde gleichsfalls so benützt.

Der Baum, von bem bie "brafilianischen Kaftanien" kommen, ist meist nur 2 bis 3 Jug bid, wird aber 100 bis 120 Juß boch. Er bat nicht ben Sabitus ber Mammea, bes Sternapfelbaums und verschiebener anderer tropischer Bäume, bei benen die Zweige (wie bei ben Lorbeeren ber gemäßigten Bone) fast gerade gen himmel stehen. Bei ber Bertholletia fteben bie Aefte weit auseinander, find febr lang, bem Stamm zu fast blätterlos und an ber Spite mit bichten Laubbufcheln besett. Durch diese Stellung der halb lederartigen, unterhalb leicht filberfarbigen, über zwei Jug langen Blätter beugen fich die Aeste abwärts, wie die Webel ber Balmen. Wir baben ben majestätischen Baum nicht blüben seben. Er fett vor bem fünfzehnten Jahr teine Blüthen an, und biefelben brechen ju Ende März oder Anfangs April auf. Die Früchte reifen gegen Ende Mai, und an manchen Stämmen bleiben fie bis in ben August hängen. Da biefelben fo groß find wie ein Rindskopf und oft 12 bis 13 Roll Durchmeffer baben, fo fallen sie mit gewaltigem Geräufch vom Baumgipfel. Ich weiß nichts, woran einem die wunderbare Rraft bes organischen Lebens im beißen Erbstrich augenfälliger entgegenträte, als ber Anblid ber mächtigen holzigten Fruchthüllen, 3. B. bes Cocosbaums (Lodoicea) unter ben Monocotylebonen, und der Bertholletia und der Lecythis unter den Dicotyledonen. In unfern Klimaten bringen allein die Kürbisarten innerhalb weniger Monate Früchte von auffallender Größe bervor; aber diese Früchte find fleischigt und faftreich. Unter den Tropen bildet die Bertholletia innerhalb 50 bis 60 Tagen eine Frucht= bulle, beren bolgigter Theil einen balben Roll bid und mit ben icharfften Werfzeugen faum zu burchfagen ift. Gin bebeutender Naturforscher (Richard) bat bereits die Bemerkung gemacht, daß das Soly ber Früchte meift fo bart wird, wie das Holz ber Baumftamme nur felten. Die Fruchthulle ber Bertholletia zeigt die Audimente von vier Sachern; qu= weilen habe ich ihrer auch fünf gefunden. Die Samen haben zwei scharf gesonderte Gullen, und damit ist ber Bau ber Frucht complicirter als bei ben Lecythis =, Betea = und Caou= vari=Arten. Die erste Sulle ift beinartig ober holzigt, brei= edigt, außen höckerigt und zimmitfarbig. Bier bis fünf, zu= weilen acht solcher breieckigten Rüffe find an einer Scheibewand befestigt. Da sie sich mit ber Zeit ablosen, liegen sie frei in ber großen kugligten Fruchtbulle. Die Kapuzineraffen (Simia chiropotes) lieben ungemein die "brafilianischen Kastanien," und schon das Raffeln ber Samen, wenn man die Frucht, wie fie vom Baum fällt, icuttelt, macht die Eklust biefer Thiere in hohem Grade rege. Meift habe ich nur 15 bis 22 Ruffe in einer Frucht gefunden. Der zweite Ueberzug ber humbelbt, Reife. IV.



Mandeln ift häutig und braungelb. Der Geschmack berfelben ift febr angenehm, fo lange fie frifch find; aber bas febr reichliche Del, burch bas sie ökonomisch so nüglich werden, wird leicht rangigt. Wir haben am obern Orinoco baufig. weil sonst nichts zu haben war, biefe Manbeln in bedeutender Menge gegeffen und nie einen Nachtbeil bavon empfunden. Die fugligte Fruchtbulle ber Bertholletia ift oben burchbobrt, fpringt aber nicht auf; bas obere bauchigte Ende bes Sauldens bilbet allerbings (nach Runth) eine Art innern Dedel. wie bei ber Frucht ber Lecythis, aber er öffnet sich nicht wohl von felbst. Biele Samen verlieren burch die Zersetung bes Dels in ben Samenlappen die Reimfraft, bevor in ber Regenzeit die Solzkapfel ber Fruchtbulle in Folge ber Faulniß Rach einem am untern Orinoco weit verbreiteten aufgebt. Mährchen seten sich die Rapuziner= und Cacajao-Affen (Simia chiropotes und Simia melanocephala) im Rreis umber, flopfen mit einem Stein auf die Frucht und zerschlagen fie wirklich, so bak sie zu ben breieckigten Manbeln kommen fönnen. Dieß wäre wegen ber ausnehmenben Sarte und Dide ber Fruchthülle geradezu unmöglich. Man mag gefeben haben, wie Affen die Früchte ber Bertholletig am Boben rollten, und dieselben haben zwar ein kleines Loch, an welches bas obere Ende bes Caulchens befestigt ift, aber bie Natur bat es ben Uffen nicht fo leicht gemacht, die bolgigte Fruchtbulle ber Juvia zu öffnen, wie bei ber Lecythis, mo fie ben Deckel abnehmen, ber in ben Missionen la tapa (Deckel) del coca Nach ber Aussage mehrerer sehr glaub= de monos beißt. würdiger Indianer gelingt es nur ben fleinen Nagern, namentlich ben Nautis (Cavia Aguti, Cavia Paca), vermoge bes Baues ihrer Babne und ber unglaublichen Ausbauer, mit

ber sie ihrem Zerstörungswerk obliegen, die Frucht der Bertholletia zu durchbohren. Sobald die dreieckigten Nüsse auf den Boden ausgestreut sind, kommen alle Thiere des Waldes herbeigeeilt; Affen, Manaviris, Sichhörner, Agutis, Papagaien und Aras streiten sich um die Beute. Sie sind alle stark genug, um den holzigten Ueberzug des Samens zu zerbrechen; sie nehmen die Mandel heraus und klettern damit auf die Bäume. "So haben sie auch ihr Fest," sagten die Indianer, die von der Ernte kamen, und hört man sie sich süber die Thiere beschweren, so merkt man wohl, daß sie sich für die alleinigen rechtmäßigen Herren des Waldes halten.

Das häufige Borkommen bes Juvia oftwarts von Esmeralda scheint darauf hinzudeuten, daß die Flora des Amazonenstroms an dem Stück des obern Drinoco beginnt, das im Guben ber Gebirge binläuft. Es ift bieß gemiffermaßen ein weiterer Beweiß dafür, daß bier zwei Klufbecken vereiniat find. Bonpland bat febr aut auseinandergesett, wie man zu verfahren hätte, um die Bertholletia excelsa am Ufer bes Drinoco, bes Apure, bes Meta, überhaupt in ber Proving Benezuela anzupflangen. Man müßte ba, wo ber Baum wild machst, Die bereits feimenden Samen gu Taufenden sammeln und sie in Raften mit berfelben Erbe legen, in ber fie zu vegetiren angefangen. Die jungen Pflanzen, burch Blätter von Musaceen ober Balmblätter gegen die Connenftrahlen geschütt, wurden auf Biroguen Man weiß, wie schwer in Europa ober Alöke gebracht. (trot der Anwendung von Chlor, wovon ich anderswo ge= sprochen) Samen mit hornartiger Fruchthülle, Palmen, Kaffee= arten, Chinaarten und große bolgigte Ruffe mit leicht rangigt werbendem Del, jum Reimen zu bringen find. Alle biefe Schwierigkeiten wären beseitigt, wenn man nur Samen sammelte, die unter dem Baum selbst gekeimt haben. Auf diese Weise ist es uns gelungen, zahlreiche Exemplare sehr seltener Pflanzen, z. B. die Coumarouna odora oder Tongabohne, von den Katarakten des Orinoco nach Angostura zu bringen und in den benachbarten Pflanzungen zu verbreiten.

Eine ber vier Biroquen, mit benen die Indianer auf ber Aupigsernte gewesen waren, war großentheils mit ber Robrart (Carice) gefüllt, aus ber Blaferohre gemacht werben. Die Robre waren 15 bis 17 Fuß lang, und boch war feine Spur von Knoten jum Ansat von Blättern ober Zweigen su bemerken. Sie waren vollkommen gerade, außen glatt und völlig cylindrifch. Diefe Carices fommen vom Sug ber Berge von Dumariquin und Guanaja. Sie find felbst jenseits bes Drinoco unter bem Namen "Rohr von Esmeralba" febr gefucht. Gin Jager führt fein ganges Leben baffelbe Blaferobr; er rühmt die Leichtigkeit, Genauigkeit und Politur beffelben, wie wir an unfern Jeuergewehren diefelben Eigenschaften rühmen. Was mag bieß für ein monocotylebonisches Gewächs 1 fenn, von dem diese berrlichen Robre kommen? Saben wir wirklich die Internodia einer Grasart aus der Sippe der Noftoiden vor uns gehabt? oder follte diefer Carice eine Cyperacea 2 obne Knoten senn? Ich vermag diese Fragen nicht zu beantworten, so wenig ich weiß, welcher Gattung ein anderes Bewachs angehört, von bem bie Marimabemben fommen. Wir saben am Abhang bes Cerro Duida über 50 Ruß bobe

<sup>&#</sup>x27; Schon bie glatte Oberfläche ber Blaferohre beweist, baß fie von teinem Gemachs aus ber Familie ber Schirmpflangen tommen tomen.

<sup>2</sup> Der Caricillo del Manati, ber an ben Ufern bes Orineco in Menge wachet, wird 8 bis 12 Fuß lang.

Stämme bes Bembbaums. Die Indianer ichneiden cylin= brifde Stude von zwei Ruf Durchmeffer bavon ab und nehmen bie rothe, faserigte Rinde meg, wobei fie fich in Acht nehmen, feinen Längsschnitt zu machen. Diese Rinde gibt ihnen eine Art Rleibungsftud, bas Gaden ohne Rath von febr grobem Stoffe gleicht. Durch bie obere Deffnung ftedt man ben Ropf, und um die Arme burchzusteden, schneibet man gur Ceite gwei Löcher ein. Der Gingeborene trägt biefe Marimabemben bei sehr startem Regen; sie haben die Form der baumwollenen Pondos und Ruanas, die in Neu-Grenada, Quito und Beru allgemein getragen werden. Da die überschwengliche Freigebigfeit der Natur in diefen Simmelsstrichen für die Saupt= ursache gilt, warum die Menschen so trage sind, so vergessen die Miffionare, wenn fie Marimabemben vorweisen, nie die Bemerkung zu machen, "in ben Wälbern am Drinoco wachsen die Rleider fertig auf ben Baumen." Bu biefer Geschichte von den Semden gehören auch die spiten Müten, welche die Blumenfcbeiben gewiffer Balmen liefern und die einem weit= mafchigen Gewebe gleichen.

Beim Feste, dem wir beiwohnten, waren die Weiber vom Tanz und jeder öffentlichen Lustbarkeit ausgeschlossen; ihr trauriges Geschäft bestand darin, den Männern Affenbraten, gegohrenes Getränk und Palmkohl auszutragen. Des letzteren Produkts, das wie unser Blumenkohl schmeckt, erwähne ich nur, weil wir in keinem Lande so ausnehmend große Stücke gesehen haben. Die noch nicht entwickelten Blätter sind mit dem jungen Stengel verschmolzen, und wir haben Cylinder gemessen, die sechs Fuß lang und fünf Zoll dick waren. Sine andere, weit nahrhaftere Substanz kommt aus dem Thierreich, das Fischmehl (manioc de pescado).

Ueberall am obern Orinoco braten die Indianer die Fische, dörren sie an der Sonne und stoßen sie zu Pulver, ohne die Gräten davon zu trennen. Ich sah Quantitäten von 50 bis 60 Pfund dieses Wehls, das aussieht wie Maniocmehl. Zum Essen rührt man es mit Wasser zu einem Teige an. Unter allen Klimaten, wo es viele Fische gibt, ist man auf dieselben Mittel zur Ausbewahrung derselben gekommen. So beschreiben Plinius und Diodor von Sicilien das Fischbrod der Ichthophagen am persischen Meerbusen und am rothen Meer.

In Esmeralda, wie überall in den Missionen, leben die Indianer, die sich nicht taufen laffen wollten und fich nur frei ber Gemeinde angeschlossen haben, in Polygamie. Rabl ber Beiber ift bei ben verschiedenen Stämmen febr verschieden, am größten bei ben Caraiben und bei all ben Bölkerschaften, bei benen sich die Sitte, junge Mädchen von benachbarten Stämmen zu entführen, lange erhalten bat. Wie fann bei einer fo ungleichen Berbindung von häuslichem Blud bie Rebe fenn! Die Beiber leben in einer Art Sflaverei, wie bei ben meisten sehr versunkenen Bölkern. Männer im Besit ber unumschränkten Gewalt find, so wird in ihrer Gegenwart feine Rlage laut. Im Saufe berricht scheinbar Rube und die Weiber beeifern sich alle, den Bunichen eines anspruchsvollen, übellaunigen Gebieters zuvorzufommen. Sie pflegen obne Unterschied ibre eigenen Rinder und die der andern Weiber. Die Missionare versichern (und was fie fagen, ift febr glaublich), dieser innere Frieden, die

¹ Diese Böller, die noch rober waren, als die Eingeborenen am Orineco, berrten geradezu bie friichen Fische an der Sonne. Bei ihnen hatte der Fischteig die Form von Bacffeinen, und man setzte zweisen ben aronatischen Samen des Paliurus (Rhamnus) zu, gerade wie man in Deutschland und anderen nördlichen Ländern Kümmel und Kendel in das Prod thut.

Frucht gemeinsamer Furcht, werde gewaltig gestört, sobald ber Mann länger von Saufe abwesend fen. Dann behandelt diejenige, mit der sich ber Mann zuerst verbunden, die anbern als Beischläferinnen und Maabe. Der Rank nimmt fein Ende, bis ber Gebieter wieder kommt, ber burch einen Laut, durch eine bloße Geberde, und wenn er es zwectbien= lich erachtet, burch etwas icharfere Mittel bie Leibenschaftenniederzuschlagen weiß. Bei ben Tamanacas ift eine gewisse Ungleichbeit unter ben Beibern binfichtlich ihrer Rechte burch ben Sprachgebrauch bezeichnet. Der Mann nennt die zweite und britte Frau Gefährtinnen ber erften; Die erfte behandelt die Gefährtinnen als Nebenbublerinnen und Keinde (ipucjatoje), was allerdings nicht fo böflich ift, aber wahrer und ausdrucksvoller. Da alle Last ber Arbeit auf ben unglüdlichen Weibern liegt, fo ift es nicht zu verwundern, daß bei manchen Nationen ihre Anzahl auffallend gering ift. In foldem Falle bilbet fich eine Art Bielmannerei, wie wir fie, nur entwickelter, in Tibet und im Bebirge am Ende ber oftindischen Salbinfel finden. Avanos und Mappures baben oft mehrere Bruder nur Gine Wird ein Indianer, ber mehrere Weiber bat, Chrift, fo zwingen ibn die Miffionare, eine zu mablen, die er behalten will, und die andern zu verstoßen. Der Moment ber Trennung ift nun ber fritische; ber Neubekehrte findet, bag feine Beiber boch bochft schatbare Eigenschaften haben: bie eine versteht fich aut auf die Gartnerei, die andere weiß Chiga gu bereiten, bas berauschende Getrant aus ber Daniocwurzel; eine erscheint ihm so unentbehrlich wie die andere. Ruweilen fiegt beim Indianer bas Berlangen, feine Weiber zu behalten, über bie Reigung zum Christenthum; meift aber

läßt ber Mann ben Missionar wählen, und nimmt bieß bin wie einen Spruch bes Schickfals.

Die Indianer, die vom Mai bis August Kahrten oftwarts von Esmeralba unternehmen, um in ben Bergen von Dumariquin Bflanzenprodutte zu sammeln, fonnten uns genaue Ausfunft über ben Lauf bes Drinoco im Often ber Miffion geben. Diefer Theil meiner Reifekarte weicht von ben früheren völlig ab. Ich beginne die Beschreibung biefer Länder mit bem Granitstod bes Duiba, an beffen Juge wir weilten. Derfelbe wird im Beften vom Rio Tamatama, im Often vom Rio Guapo begrengt. Zwischen biefen beiben Rebenfluffen bes Drinoco, burch bie Morichales ober bie Gebüsche von Mauritiavalmen, Die Esmeralda umgeben, kommt ber Rio Codomoni berab, vielberufen wegen ber vortrefflichen Ananas, bie an feinen Ufern machfen. Am 22. Mai maß ich auf einer Grasflur am Jug bes Duiba eine Standlinie von 475 Metern; ber Winkel, unter bem bie Spige bes Berges in 13,327 Meter Entfernung erscheint, beträgt noch 9 Grab. Nach meiner genauen trigonometrischen Meffung ift ber Duiba (bas heißt ber bochfte Gipfel fühmeftlich vom Cerro Maraquaca) 2179 Meter ober 1118 Toisen über ber Ebene von Esmeralda boch, also mabricbeinlich gegen 1300 über bem Meeresspiegel; ich sage wahrscheinlich, benn leiber war mein Barometer gerbrochen, ebe wir nach Esmeralba famen. Der Regen mar fo ftark, daß wir in ben Nachtlagern bas Instrument nicht vor Feuchtigfeit ichuten fonnten, und bei ber ungleichen Ausbehnung bes Solzes zerbrach die Röhre. Der Unfall war mir besto verdrieflicher, weil wohl nie ein Barometer größere Reisen mitgemacht bat. 3ch batte baffelbe icon feit brei Jahren in Europa in ben Gebirgen von

Steiermark, Frankreich und Spanien, in Amerika auf bem Wege von Cumana an den obern Orinoco geführt. Das Land zwischen Javita, Basiva und Esmeralda ist eine weite Ebene, und da ich an den beiden ersteren Orten den Barometer beobachtet habe, so kann ich mich hinsichtlich der absoluten Höhe der Savanen am Sodomoni höchstens um 15—20 Toisen irren. Der Cerro Duida steht an Höhe dem St. Gotthard und der Silla bei Caracas am Küstenland von Benezuela nur wenig (kaum 80—100 Toisen) nach. Er gilt auch hier zu Lande für einen colossalen Berg, woraus wir ziemlich sicher auf die mittlere Höhe der Sierra Parime und aller Berge im östlichen Amerika schließen können. Destlich von der Sierra Nevada de Merida, sowie südöstlich vom Paramo de las Nosas erreicht keine der Bergketten, die in der Richtung eines Parallels streichen, die Höhe des Centralkamms der Phrenäen.

Der Granitgipfel des Duida fällt so steil ab, daß die Indianer vergeblich versucht haben hinauszukommen. Bekanntlich sind gar nicht hohe Berge oft am unzugänglichsten. Zu Ansang und zu Ende der Regenzeit sieht man auf der Spige des Duida kleine Flammen, und zwar, wie es scheint, nicht immer am selben Ort. Wegen dieser Erscheinung, die bei den übereinstimmenden Aussagen nicht wohl in Zweisel zu ziehen ist, hat man den Berg mit Unrecht einen Bulkan genannt. Da er ziemlich isolirt liegt, könnte man denken, der Blitz zünde zuweilen das Strauchwerk an; dieß erscheint aber unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, wie schwer in diesem nassen Klima die Gewächse brennen. Noch mehr: man verzsichert, es zeigen sich oft kleine Flammen an Stellen, wo das Gestein kaum mit Rasen bedeckt scheint; auch beobachte man ganz ähnliche Feuererscheinungen, und zwar an Tagen ohne

alles Gewitter, am Gipfel bes Guaraco ober Murcielago. eines Sügels gegenüber ber Mündung bes Rio Tamatama auf bem füblichen Ufer bes Drinoco. Diefer Sügel erbebt fich faum 100 Toifen über die umliegende Gbene. Sind die Aussagen ber Gingeborenen begründet, so rühren beim Duiba und bem Guaraco die Flammen mabricheinlich von einer unterirdischen Urfach ber; benn man fieht bergleiden niemals auf ben boben Bergen am Rio Jao und am Berg Maraguaca, um ben fo oft bie Gewitter toben. Granit bes Cerro Duida ift von theils offenen, theils mit Quargfroftallen und Riefen gefüllten Gangen burchzogen. Durch biefelben mogen gasförmige, brennbare Emanationen (Bafferftoff ober Naphta) auffteigen. In ben Gebirgen von Caramanien, im Sindu-Rhu und im Simalava find bergleichen Erscheinungen häufig. In vielen Landstrichen bes öftlichen Amerita, die ben Erdbeben ausgesett find, fieht man fogar (wie am Cuchivano bei Cumanacoa) 1 aus fecundaren Gebirgs: bildungen Flammen aus bem Boden brechen. Dieselben zeigen fich, wenn ber erfte Regen auf ben von ber Sonne ftart er= bitten Boben fällt, ober wenn biefer nach ftarten Rieber= schlägen wieder zu trodnen anfängt. Die Grundurfach biefer Feuererscheinungen ift in ungeheurer Tiefe, weit unter ben fecundaren Formationen, in den Urgebirgsarten ju fuchen; ber Regen und bie Bersetung bes atmosphärischen Baffers spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Die beißeften Quellen in ber Belt tommen unmittelbar aus bem Granit; bas Steinöl quillt aus bem Glimmerschiefer; in Encaramaba zwischen ben Fluffen Arauca und Cuchivero, mitten auf bem

<sup>1 3.</sup> Bb. I. Geite 330.

Granitboden der Sierra Parime am Orinoco, hört man furchtbares Getöse. Hier, wie überall auf dem Erdball, liegt der Herd der Bulkane in den ältesten Bildungen, und zwischen den großen Phänomenen, wobei die Rinde unseres Planeten emporgehoben und geschmolzen wird, und den Feuermeteoren, die sich zuweilen an der Oberstäche zeigen und die man, ihrer Unbedeutendheit wegen, nur atmosphärischen Sinstüssen zuschreiben möchte, scheint ein Causalzusammenhang zu bestehen.

Der Duida hat zwar nicht die Bobe, welche ber Bolksglaube ibm zuschreibt, er ift aber im ganzen Bergstod zwischen Orinoco und Amazonenstrom der beherrschende Bunkt. Diese Berge fallen gegen Nordwest, gegen ben Buruname, noch rascher ab als gegen Oft, gegen ben Pabamo und ben Rio Dcamo. In ber erfteren Richtung find bie bochften Gipfel nach bem Duida ber Cuneva, an ben Quellen bes Rio Paru (eines Nebenfluffes bes Bentuari), ber Sipapo, ber Calitamini, ber mit bem Cunavami und bem Bic Uniana zu Giner Gruppe gebort. Ditwarts vom Duida zeichnen fich burch ihre Bobe aus, am rechten Ufer bes Drinoco ber Maravaca ober bie Sierra Maraguaca gwifden bem Rio Caurimoni und bem Badamo, auf bem linken Ufer die Berge von Guanaja und Dumariquin zwischen ben Gluffen Amaguaca und Gehette. Ich brauche kaum noch einmal zu bemerken, daß die Linie, welche über diese hoben Gipfel läuft (wie in den Pyrenäen, den Karpathen und so vielen Bergketten ber alten Welt), keineswegs mit ber Bafferscheibe zusammenfällt. Die Wafferscheibe zwischen ben Buflüffen bes untern und des obern Drinoco schneidet den Meridian von 640 unter bem vierten Grad ber Breite. Gie läuft zuerst zwischen ben Quellen bes Rio Branco und bes Carony burch

und dann nach Nordwest, so daß die Gewässer des Padamo, Jao und Bentuari nach Süd, die Gewässer des Arui, Caura und Cuchivero nach Nord fließen.

Man fann von Esmeralba ben Orinoco gefahrlos bin= auffahren bis zu ben Rataraften, an benen bie Guaicas= Indianer figen, welche die Spanier nicht weiter binauf tommen laffen; es ift dieß eine Fahrt von feche und einem halben In ben zwei ersten kommt man an ben Ginfluß bes Rio Padamo, nachdem man gegen Nord die fleinen Kluffe Tamatama, Sodomoni, Guavo, Caurimoni und Simirimoni. gegen Sub bem Ginfluß bes Cuca zwifden bem Sugel Buaraco, der Klammen auswerfen foll, und dem Cerro Canelilla, binter fich gelaffen. Auf biefem Strich bleibt ber Drinoco 300-400 Toifen breit. Auf bem rechten Ufer fommen mehr Kluffe berein, weil fich an diefer Seite die hoben Berge Duida und Maraguaca bingieben, auf welchen fich die Wolfen lagern, während das linke Ufer niedrig ift und an die Ebene ftoft, bie im Großen gegen Südwest abfällt. Brachtvolle Wälder mit Baubolg bebeden bie nördlichen Cordilleren. In Diefem beißen, beständig feuchten Landstrich ift bas Wachsthum fo ftark, baß es Stämme von Bombar Ceiba von 16 Rug Durchmeffer gibt. Der Nio Badamo ober Batamo, über ben früber die Miffionare am obern Orinoco mit benen am Rio Caura verkehrten, ift für die Geograpben zu einer Quelle von Irrthumern geworben. Pater Caulin nennt ibn Macoma und fett einen andern Rio Batamo gwischen ben Buntt ber Gabeltheilung bes Orinoco und einen Berg Ruida, womit ohne Zweifel ber Cerro Duida gemeint ift. Curville läft ben Babamo sich mit bem Rio Ocamo (Ucamu) verbinden, ber gang unabbangig von ibm ift; auf ber großen Karte von La Crus

endlich ift ein kleiner Nebenfluß bes Drinoco, westlich von ber Gabeltheilung, als Rio Padamo bezeichnet und ber eigent= liche Kluf bieses Namens beift Rio Maguiritari. Bon ber Mündung biefes Fluffes, der ziemlich breit ift, kommen bie Indianer in einem und einem halben Tag an den Rio Da= vaca, ber in ben hoben Gebirgen von Unturan entspringt, bon benen oben die Rebe war. 1 Der Trageplat zwischen ben Quellen dieses Nebenflusses und benen des Idapa ober Siapa hat zu ber Kabel vom Rusammenhang bes Idapa mit bem obern Drinoco Anlaß gegeben. Der Rio Mavaca steht mit einem Gee in Berbindung, an beffen Ufer die Portugiesen, ohne Borwiffen ber Spanier in Esmeralda, vom Rio Negro ber fommen, um die gromatischen Camen bes Laurus Pucheri ju fammeln, die im Sandel als Bidurimbobne und Toda Specie befannt find. Zwischen ben Mündungen des Badamo und des Mavaca nimmt der Orinoco von Nord ber ben Ocamo auf, in ben sich ber Rio Matacona ergießt. An den Quellen bes letteren Fluffes wohnen die Guainares, die lange nicht so stark kupferfarbig ober braun sind als die übrigen Bewohner biefer Länder. Diefer Stamm gebort gu benen, welche bei ben Miffionaren Indios blancos beigen, und über die ich bald mehr fagen werbe. An der Mündung bes Dcamo zeigt man ben Reisenden einen Fels, ber im Lande für ein Bunder gilt. Es ift ein Granit, ber in Gneiß übergeht, ausgezeichnet burch die eigenthümliche Bertheilung des schwarzen Glimmers, der kleine verzweigte Abern bilbet. Die Spanier nennen ben Kels piedra mapaya (Landfartenftein).

<sup>1 3. 28</sup>b. III. Geite, 389.

Ueber bem Einfluß bes Mavaca nimmt ber Orinoco an Breite und Tiefe auf einmal ab. Gein Lauf wird febr gefrummt, wie bei einem Mpstrom. An beiben Ufern fteben Bebirge; von Guben ber fommen jest bebeutend mehr Bemäffer herein, indeffen bleibt bie Cordillere im Rorben am höchsten. Bon ber Mündung bes Mavaca bis zum Rio Ge= bette find es zwei Tagereisen, weil die Kahrt febr beschwerlich ift und man oft, wegen zu seichten Wassers, die Birogue am Ufer ichleppen muß. Auf biefer Strecke kommen von Gub ber Daracapo und ber Amaguaca berein; fie laufen nach West und Oft um die Berge von Guanava und Numariquin berum, wo man die Früchte ber Bertholletia fammelt. Bon ben Bergen gegen Rord, beren hobe vom Cerro Maraquaca an allmählich abnimmt, kommt ber Rio Manaviche berab. Je weiter man auf bem Orinoco hinaufkommt, besto häufiger werben die Krummungen und die fleinen Stromschnellen (chorros y remolinos). Man läßt links ben Cano Chiquire, an bem bie Buaicas, gleichfalls ein Stamm weißer Indianer, mobnen, und zwei Meilen weiter fommt man zur Mündung bes Bebette, wo fich ein großer Ratarakt befindet. Gin Damm von Granitfelfen läuft über ben Drinoco; bieß find bie Gaulen bes hercules, über bie noch fein Weißer hinausgekommen ift. Diefer Bunft, ber sogenannte Raudal de Guaharibos, ideint 3/4 Grad oftwärts von Esmeralda, also unter 670 38' ber Lange zu liegen. Durch eine militarische Ervedition, Die ber Commandant von San Carlos, Don Francisco Bovabilla, unternommen, um die Quellen bes Orinoco aufzusuchen, bat man bie genauesten Nachrichten über bie Ratarakten ber Guabaribos. Er batte erfahren, baß Reger, welche in bollanbisch Buyana entsprungen, nach West (über bie Landenge zwischen

den Quellen des Rio Carony und des Rio Branco binaus) ge= laufen seven und sich zu unabbängigen Andianern gesellt baben. Er unternahm eine Entrada (Einfall) ohne Erlaubniß bes Statthalters; ber Bunich, afrifanische Eflaven zu bekommen, die zur Arbeit beffer taugen als die fupferfarbigen Menschen, mar babei ungleich ftarter im Spiel, als ber Gifer für bie Förberung ber Erbkunde. 3ch hatte in Esmeralba und am Rio Regro Gelegenheit, mehrere febr verständige Militars gu befragen, die den Rug mitgemacht. Bovadilla kam ohne Schwierigkeit bis jum fleinen Raubal bem Gebette gegenüber; aber am Ruß bes Felsbamms, welcher ben großen Ratarakt bilbet, murbe er unverfebens, mabrend bes Frubftuds, von ben Guabaribos und ben Guaicas überfallen, zwei friegerischen und wegen ber Ctarte bes Curare, mit bem fie ihre Pfeile vergiften, vielberufenen Stämmen. Die Indianer befetten bie Relfen mitten im Gluß. Gie faben feine Bogen in ben handen ber Spanier, von Reuergewehr mußten fie nichts, und so gingen fie Leuten ju Leibe, die fie fur mehr= Mehrere Weiße murben gefährlich verwundet, los bielten. und Bovabilla mußte die Waffen brauchen. Es erfolgte ein furchtbares Gemegel unter ben Gingeborenen, aber von ben hollandischen Regern, die fich hieber geflüchtet haben follten, wurde feiner gefunden. Trop bes Sieges, ber ihnen nicht schwer geworben, magten es bie Spanier nicht, in gebirgigtem Land auf einem tief eingeschnittenen Fluffe weiter gegen Dft binaufzugeben.

Die Guaharibos blancos haben über ben Katarakt aus Lianen eine Brüde geschlagen, bie an ben Felsen befestigt ist, welche sich, wie meistens in ben Pongos im obern Maragnon, mitten aus bem Flußbett erheben. Diese Brüde, bie

fämmtliche Einwohner in Esmeralda wohl kennen, scheint zu beweisen, daß ber Orinoco an biefer Stelle bereits ziemlich schmal ift. Die Indianer geben feine Breite meift nur gu 200-300 Fuß an; fie behaupten, oberhalb bes Raubals ber Guaharibos fen ber Orinoco fein Muß mehr, fonbern ein Riachuelo (ein Bergwaffer), wogegen ein febr unterrichteter Geiftlicher, Fran Juan Gonzales, ber bas Land besucht bat, mich versicherte, ba, wo man ben weiteren Lauf bes Drinoco nicht mehr tenne, fev er immer noch ju zwei Drittheilen fo breit als ber Rio Negro bei San Carlos. Lettere Angabe scheint mir unwahrscheinlicher; ich gebe aber nur wieber, mas ich in Erfahrung bringen konnte, und fpreche über nichts ab. Nach ben vielen Messungen, die ich vorgenommen, weiß ich qut, wie leicht man fich binfichtlich ber Größe ber Flußbetten irren fann. Ueberall erscheinen die Aluffe breiter oder fcmaler, je nachdem fie von Bergen ober von Ebenen umgeben, frei ober voll Riffen, von Regenguffen geschwellt ober nach langer Trockenheit mafferarm find. Es verhält sich übrigens mit bem Orinoco wie mit bem Ganges, beffen Lauf nordwarts von Gangutra nicht bekannt ift; auch bier glaubt man wegen ber geringen Breite bes Fluffes, ber Punkt könne nicht weit von ber Quelle liegen.

Im Felsdamm, der über den Orinoco läuft und den Raudal der Guaharibos bildet, wollen spanische Soldaten die schöne Art Saussurit (den Amazonenstein), von dem oben die Rede war, gesunden haben. Es ist dieß eine sehr zweiselbaste Geschichte, und die Indianer, die ich darüber befragt, versicherten mich, die grünen Steine, die man in Esmeralda Piedras de Macagua nennt, sehen von den Guaicas und Guaharibos gesaust, die mit viel weiter ostwärts lebenden

Borben Sandel treiben. Es geht mit biefen Steinen, wie mit fo vielen andern koftbaren Produkten beiber Indien. Un ben Ruften, einige bundert Meilen weit weg, nennt man das Land, wo fie vorkommen, mit voller Bestimmtheit; kommt man aber mit Mühe und Noth in biefes Land, fo zeigt es sich, daß die Eingeborenen das Ding, das man fucht, nicht einmal bem Namen nach fennen. Man könnte glauben, bie Amulette aus Cauffurit, die man bei ben Indianern am Rio Negro gefunden, kommen vom untern Amazonenstrom, und die, welche man über die Miffionen am obern Orinoco und Rio Carony bezieht, aus einem Landstrich zwischen ben Quellen des Gffequebo und des Rio Branco. Indeffen baben weber ber Chirurg Sortsmann, ein geborener Silbesheimer, noch Don Antonio Cantos, beffen Reisetagebuch mir zu Gebot stand, ben Amazonenstein auf ber Lagerstätte gesehen, und es ist eine gang grundlose, obgleich in Angosturg stark verbreitete Meinung, Diefer Stein fomme in weichem, teigigtem Buftand aus bem fleinen See Amucu, aus bem man bie Laguna bel Dorado gemacht bat. Go ift benn in biefem öftlichen Strich von Amerika noch eine icone geognoftische Entbedung zu machen, nämlich im Urgebirg ein Euphotidgestein (Gabbro) aufzufinden, bas die Piedra de Macagna enthält.

3ch gebe hier einigen Ausschluß über die Indianerstämme von weißlichter Hautfarbe und sehr kleinem Wuchs, die alte Sagen seit Jahrhunderten an die Quellen des Orinoco sehen. Ich hatte Gelegenheit, in Esmeralda einige zu sehen, und kann versichern, daß man die Kleinheit der Guaicas und die Weiße der Guaharibos, die Pater Caulin Guaribos blancos nennt, in gleichem Maaße übertrieben hat. Die Guaicas, die ich gemessen, messen im Durchschnitt 4 Fuß 7 Zoll bis humbolet, Reise IV.

4 Ruß 8 Boll (nach altem frangofischem Daß). Man be= bauptet, ber gange Stamm fep fo ausnehmend flein; man barf aber nicht vergeffen, bag bas, mas man bier einen Stamm nennt, im Grunde nur eine einzige Familie ift. Wo alle Bermischung mit Fremden ausgeschlossen ift, pflanzen sich Spielarten und Abweichungen vom gemeinsamen Typus leichter fort. Nach ben Guaicas find bie Guainares und bie Poignaves bie kleinsten unter ben Indianern. Es ift febr auffallend, daß alle diese Bölkerschaften neben ben Caraiben wohnen, die von ungemein bobem Buchse sind. Beibe leben im selben Rlima und haben bieselben Nahrungsmittel. Es find Racenfpielarten, beren Bilbung obne Zweifel weit über bie Zeit binaufreicht, wo biefe Stämme (große und fleine, weißlichte und dunkelbraune) fich neben einander niedergelaffen. vier weißesten Nationen am obern Drinoco ichienen mir bie Guabaribos am Rio Gebette, Die Guainares am Dcomo, bie Guaicas am Cano Chiquire und die Maquiritares an ben Quellen bes Pabamo, bes Jao und bes Ventuari. Eingeborene mit weißlichter Saut unter einem glübenden Simmel und mitten unter febr bunkelfarbigen Bölfern eine auffallende Erscheinung find, fo haben bie Spanier gur Grflärung berfelben zwei febr gewagte Spothefen aufgebracht. Die einen meinen, Sollander aus Surinam und vom Rio Effequebo mogen fich mit Guabaribos und Guainares vermifcht haben; andere behaupten aus Saß gegen die Rapuziner am Carony und die Observanten am Orinoco, diese weißlichten Indianer fepen, was man in Dalmatien Muso di frate nennt, Rinder, beren ebeliche Geburt einigem Zweifel In beiben Fällen waren die Indios blancos unterliegt. Meftigen, Abkömmlinge einer Indianerin und eines Beigen.

3ch habe aber Taufende von Meftigen gesehen und fann bebaupten, daß die Bergleichung burchaus unrichtig ift. Individuen ber weiflichten Stamme, Die wir ju untersuchen Gelegenheit batten, haben bie Gefichtsbilbung, ben Buchs, bie schlichten, glatten, schwarzen Saare, wie fie allen andern Andianern gufommen. Unmöglich könnte man fie für Mifch= linge balten, äbnlich ben Abkömmlingen von Eingeborenen und Europäern. Manche find babei fehr flein, andere baben ben gewöhnlichen Buchs ber fupferrothen Indianer. Gie find weber schwäcklich, noch franklich, noch Albinos; sie unterscheiben sich von ben tupferfarbigen Stämmen allein burch weit weniger bunkle Sautfarbe .- Nach biefen Bemerkungen braucht man den weiten Weg vom obern Drinoco zum Ruftenland, auf bem die Hollander fich niedergelaffen, gar nicht in Anschlag zu bringen. Ich läugne nicht, baß man Abkomm= linge entlaufener Reger (negros alzados del palenque) unter ben Caraiben an ben Quellen bes Effequebo gefunden baben mag; aber niemals ift ein Weißer von ben Oftfuften fo tief in Supana binein, an ben Rio Gebette und an ben Ocamo gekommen. Noch mehr: so auffallend es erscheinen mag, daß Bölkerschaften mit weißlichter Saut öftlich von Esmeralba neben einander wohnen, so ist doch soviel gewiß, daß man auch in andern Ländern Amerikas Stämme gefunden hat, die sich von ihren Nachbarn durch weit weniger dunkle Hautfarbe unterscheiben. Dabin geboren bie Arivirianos und Maguirita= res am Nio Bentuario und am Padamo, die Paudacotos und Paravenas am Crevato, die Biras und Ariguas am Caura, die Moldgagos in Brafilien und die Guapanas am Uruguap. 1

<sup>1</sup> Die buntelfarbigften (man tonnte fast fagen bie schwärzesten) Spielarten ber amerikanischen Race find bie Otomaken und bie Guamos, und

Alle diefe Ericheinungen verdienen besto mehr Aufmertfamteit, als fie ben großen Zweig ber ameritanischen Bölfer betreffen, ben man gemeiniglich bem am Bole lebenben Zweig, ben Estimo-Tichugafen, entgegenstellt, beren Rinder weiß find und die mongolisch gelbe Farbe erft burch ben Ginfluß ber Luft und ber Feuchtigkeit annehmen. In Guyana sind die Borben, welche mitten in ben bichteften Wälbern leben, meift nicht so dunkel als solche, welche an den Ufern des Orinoco Rijchfang treiben. Aber biefer unbedeutende Unterschied, ber ja auch in Europa zwischen ben städtischen Sandwerkern und ben Landbauern ober Ruftenfischern vorkommt, erklärt feines: wegs bas Phanomen ber Indios blancos, die Erifteng von Indianerstämmen mit einer Saut wie die ber Meftigen. selben sind von andern Waldindianern (Indios del monte) umgeben, die, obgleich gang ben nämlichen physischen Ginfluffen ausgesett, braunroth find. Die Urfachen diefer Erscheinungen liegen in ber Zeit febr weit rudwärts, und wir fagen wieber mit Tacitus: "Est durans originis vis."

fie haben vielleicht zu ben verworrenen Verstellungen von ameritanischen Regern, bie in ber ersten geit der Eroberung in Europa verbreitet waren, Anlaß gegeben. Was waren die Negros de Quarcca, die Gemara auf beuselben Jihmus von Panama versetzt, weber ums zuerst die albernen Geschichten von einem Voll von Abinos in Amerika zugekommen? Liest man die Geschichtscherber ans dem Ansang des sechzehnten Jahrhunderts mit Aufmertsamteit, so sieht man, daß durch die Entdedung von Amerika, wodurch auch eine neue Menschenrace entdect worden war, die Reisenden großes Interesse sit baten unseres Geschlechts gewonnen hatten. Häte nun unter den Inpsersänzigen Meuschen eine schwarze Nace gelebt, wie auf dem Insser ausgesprochen. Zubem kennsch in ben religiösen Uberlicherungen der Amerikaner in ihren heroischen Zeiten wohl weiße bärtige Männer als Briefter und Gesetzeber vor, aber in keiner dieser Sagen ist von einem schwarzen Boltsstamm die Aede.

Dieje Stämme mit weißlichter Saut, welche wir in ber Miffion Comeralda zu feben Gelegenheit gehabt, bewohnen einen Strich bes Berglandes zwischen ben Quellen von fechs Rebenflüffen bes Drinoco, bes Padamo, Jao, Bentuari, Grevato, Aruv und Paragua. Bei ben fpanischen und portugiefischen Missionaren beißt dieses Land gemeiniglich bie Bier, wie in verschiedenen andern gandern von spanisch Amerika, haben bie Wilden wieder erobert, mas die Civilifation ober vielmehr die Miffionare, Die nur die Borläufer ber Civilisation find, ihnen abgerungen. Grenzerpedition und ber abenteuerliche Gifer, mit bem ein Statthalter von Guyana 1 ben Dorado suchte, hatten in ber zweiten Sälfte bes achtzehnten Jahrhunderts ben Unternehmungegeist wieder mach gerufen, der die Caftilianer bei ber Entbedung von Amerika beseelte. Man hatte am Rio Rabamo hinauf burch Balber und Savanen einen Weg von zehen Tagereisen von Esmeralda zu ben Quellen bes Bentuari ent= bedt; in zwei weiteren Tagen war man von biefen Quellen auf bem Erevato in die Miffionen am Rio Caura gelangt. Awei verständige, bebergte Manner, Don Antonio Cantos und ber Capitan Bareto, hatten mit Sulfe ber Maguiritares auf Dieser Linie von Esmeralda an den Rio Crevato eine mili= tärische Postenkette angelegt; dieselbe bestand aus zweistodigten, mit Steinböllern besetten Bäufern (casas fuertes), wie ich fie oben beschrieben 2 und die auf ben Karten, die zu Madrid berauskamen, als neunzehn Dörfer figurirten. Die sich felbst überlaffenen Solbaten bedrückten in jeder Beife Die Indianer.

<sup>&#</sup>x27; Don Manuel Centurion, Governador y Comendante general de la Guayana von 1766-1777.

<sup>2</sup> G. Bb. IV. Seite 5,

bie ihre Pflanzungen bei ben Casas fuertes batten, und ba biefe Bladereien nicht fo methodisch waren, bas beift nicht fo aut in einander griffen, wie die in ben Miffionen, an die fich die Indianer nach und nach gewöhnen, so verbundeten fich im Jahr 1776 mehrere Stämme gegen bie Spanier. In Einer Nacht wurden alle Militärposten auf der gangen 50 Meilen langen Linie angegriffen, die Bäufer niedergebrannt, viele Solbaten niebergemacht; nur wenige verdankten ihr Leben bem Erbarmen ber indianischen Weiber. Noch jest spricht man mit Entfeten von diefem nächtlichen Ueberfall. Derfelbe wurde in der tiefften Beimlichkeit verabredet und mit der Uebereinstimmung ausgeführt, bie bei ben Eingeborenen von Gud : wie von Nordamerifa, welche feindselige Gefühle fo meisterhaft in sich zu verschließen wissen, niemals fehlt, wo es sich um gemeinsamen Vortheil handelt. Geit 1776 bat nun fein Mensch mehr baran gebacht, ben Landweg vom obern an den untern Orinoco wiederberguftellen, und fonnte fein Weißer von Esmeralda an den Crevato geben. Und boch ist fein Zweifel barüber, daß es in biefem Gebirgelande gwischen ben Quellen bes Babamo und bes Bentuari (bei ben Orten, welche bei ben Indianern Aurichapa, Ichuana und Frique beißen) mehrere Begenden mit gemäßigtem Klima und mit Weiben gibt, die Bieh in Menge nähren könnten. Die Mili= tarpoften leifteten ihrer Beit febr gute Dienfte gegen die Gin= fälle ber Caraiben, die von Beit ju Beit zwischen bem Grevato und bem Padamo Stlaven fortichleppten, wenn auch nur wenige. Sie batten wohl auch ben Angriffen ber Gingeborenen wiberstanden, wenn man sie, statt sie gang vereinzelt und nur in ben Sanden ber Solbaten zu laffen, in Dorfer verwandelt und wie die Gemeinden der neubekehrten Indianer verwaltet hatte.

Wir verließen die Miffion Esmeralda am 17. Mai. Wir waren eben nicht frank, aber wir fühlten uns alle matt und idwach in Folge ber Infettenplage, ber ichlechten Nabrung und der langen Kabrt in engen, naffen Canpes. Wir gingen ben Orinoco nicht über ben Ginfluß bes Rio Guapo binauf; wir batten es gethan, wenn wir batten versuchen fonnen, gu ben Quellen bes Muffes zu gelangen. Unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen muffen fich bloke Brivatleute, welche Erlaubniß haben, die Missionen zu betreten, bei ihren Wanderungen auf die friedlichen Striche bes Landes beschränken. Bom Guapo bis jum Raudal ber Guabaribos find noch . 15 Meilen. Bei biefem Ratgraft, über ben man auf einer Brude aus Lianen gebt, fteben Indianer mit Bogen und Pfeilen, die feinen Beigen und feinen, ber aus bem Gebiet ber Weißen fommt, weiter nach Dften laffen. Wie fonnten wir boffen, über einen Bunkt binaus zu kommen, wo ber Befehlshaber am Rio Negro, Don Francisco Bovabilla, hatte Salt machen muffen, als er mit bewaffneter Dacht jenseits bes Gebette vordringen wollte? Durch bas Blutbad, bas man unter ihnen angerichtet, find die Gingeborenen gegen die Bewohner ber Miffionen noch grimmiger und mißtrauischer geworben. Man erinnere fich, bag beim Orinoco bis jest ben Geographen zwei besondere, aber gleich wichtige Probleme vorlagen: Die Lage feiner Quellen und Die Art feiner Berbindung mit bem Amazonenstrom. Das lettere mar ber Rwed ber Reife, die ich im Bisberigen befdrieben; was bie endliche Auffindung ber Quellen betrifft, fo ift bieß Cache ber spanischen und ber portugiesischen Regierung. Gine kleine Abtheilung Soldaten, die von Angostura oder vom Rio Negro aufbräche, fonnte ben Guabaribos, Quaicas und Caraiben,

beren Kraft und Angabl man in gleichem Maage übertreibt, die Spige bieten. Diese Expedition könnte entweder von Esmeralda oftwärts ober auf dem Rio Carony und dem Baragua führeftwärts, ober endlich auf bem Rio Babaviri oder dem Nio Branco und dem Urariquera nach Nordwest geben. Da ber Drinoco in ber Nabe feines Urfprungs mabr= scheinlich weder unter diesem Namen noch unter dem Namen Baraqua 1 bekannt ift, fo ware es ficherer auf ihm über ben Bebette hinaufzugeben, nachdem man bas Land zwischen Esmeralda und bem Raudal ber Guabaribos, bas ich oben genau beschrieben, hinter sich gelassen. Auf diese Weise verwechselte man nicht ben hauptstamm bes Fluffes mit einem oberen Rebenfluß, und wo bas Bett mit Kelfen verftopft mare, ginge man bald am einen, bald am andern Ufer am Drinoco binauf. Wollte man aber, ftatt fich nach Dit zu wenden, die Quellen westwärts auf dem Rio Carony, dem Effequebo oder dem Rio Branco suchen, so mußte man den Zwed ber Expedition erft bann als erreicht ansehen, wenn man auf bem Fluß, ben man für ben Orinoco angeseben, bis jum Ginfluß bes Gebette und gur Diffion Esmeralda berabgefommen ware. Das portugiesische Fort Can Joaquim, am linken Ufer bes Rio Branco beim Ginfluß bes Tacutu, ware ein weiterer. gunftig gelegener Ausgangspunkt; ich empfehle ihn, weil ich nicht weiß, ob die Miffion Santa Rofa, die vom Statthalter Don Manuel Centurion, als die Ciudad Guirior angelegt wurde, weiter nach West am Ufer bes Urariapara gegründet worden, nicht bereits wieder eingegangen ift. Berfolgte man ben Lauf bes Paragua westwärts vom Destacamento ober

Dieß ift ber inbianische Name bes obern Orinoco. S. Bb. III. Seite 286.

Militärposten Garior, der in den Missionen der catalonischen Capuziner liegt, oder ginge man vom portugiesischen Fort San Joaquim im Thale des Rio Uruariquera gegen West, so käme man am sichersten zu den Quellen des Orinoco. Die Längenbeobachtungen, die ich in Esmeralda angestellt, können das Suchen erleichtern, wie ich in einer an das spanische Ministerium unter König Carl IV. gerichteten Denkschrift auseinandergesett habe.

Benn bas große, nüpliche Werk ber amerikanischen Missionen allmählich die Berbesserungen erhielte, auf die mehrere Bischöfe angetragen haben, wenn man; ftatt bie Missionare fast auf Gerathewohl aus ben fpanischen Alöstern ju ergangen, junge Geiftliche in Amerita felbit in Ceminarien ober Miffionstollegien erzöge, fo würden militarische Expeditionen, wie ich fie eben vorgeschlagen, überflüssig. Orbenskleib bes heiligen Franciscus, ob es nun braun ift wie bei den Capuzinern am Carony, oder blau wie bei den Observanten am Orinoco, übt immer noch einen gewissen Rauber über die Indianer Diefer Länder. Gie knüpfen baran gewisse Vorstellungen von Wohlstand und Behagen, die Ausficht, in den Besit von Merten, Deffern und Fischereigerathe ju gelangen. Gelbst folche, die an Unabhängigkeit und Bereinzelung gab festhalten und es verschmäben, sich "vom Glodenflang regieren zu laffen," find erfreut, wenn ein benachbarter Miffionar fie besucht. Ohne bie Bedrückungen ber Coldaten und die feindlichen Ginfälle ber Monche, ohne die entradas und conquistas apostolicas, hätten sich die Eingeborenen nicht von ben Ufern bes Stroms weggezogen. Gabe man bas unvernünftige Spftem auf, die Rlofterzucht in ben Balber und Savanen Amerikas einführen zu wollen, ließe man

die Indianer der Früchte ihrer Arbeit froh werden, regierte man sie nicht so viel, das heißt, legte man nicht ihrer natürzlichen Freiheit bei jedem Schritt Fesseln an, so würden die Missionäre rasch den Kreis ihrer Thätigkeit sich erweitern sehen, deren Ziel ja kein anderes ist, als menschliche Gessittung.

Die Niederlaffungen der Monche baben in den Aequinoctialländern der neuen Welt wie im nördlichen Europa die erften Reime bes gesellschaftlichen Lebens ausgestreut. jest bilben fie einen weiten Gurtel um die europäischen Befigungen, und wie viele und große Digbräuche fich auch in ein Regiment eingeschlichen haben mögen, wobei alle Gewalten in einer einzigen verschmolzen sind, so würde es doch schwer balten, baffelbe burch ein anderes ju erfeten, bas nicht noch weit größere lebelftande mit fich führte, und dabei eben fo wohlfeil und bem ichweigsamen Phlegma ber Gingeborenen eben so angemessen ware. Ich komme spater auf biese driftlichen Anstalten gurud, beren politische Wichtigkeit in Europa nicht genug gewürdigt wird. hier fen nur bemerkt, daß bie von ber Rufte entlegensten gegenwärtig am meisten verwahrlost find. Die Ordensleute leben bort im tiefften Elend. von der Sorge für den täglichen Unterhalt befangen, beständig darauf bedacht, auf eine Miffion verfett zu werden, die näber bei ber civilifirten Belt liegt, bas beißt bei meißen und vernünftigen Leuten, 1 fommen fie nicht leicht in Berfuchung, weiter ins Land zu bringen. Es wird rafch vorwarts geben, sobald man (nach bem Borgang ber Jefuiten) ben entlegensten Miffionen außerordentliche Unterstützungen

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. III. Ceite 320,

zu Theil werden läßt, und auf die äußersten Posten, Guirior, San Luis del Erevato und Esmeralda, i die muthigsten, versständigsten und in den Indianersprachen bewandertsten Missionäre stellt. Das kleine Stück, das vom Orinoco noch zu berichtigen ist (wahrscheinlich eine Strecke von 25—30 Meilen), wird bald entdeckt seyn; in Süds wie in Nordamerika sind die Missionäre überall zuerst auf dem Plaß, weil ihnen Borstheile zu statten kommen, die andern Reisenden abgehen. "Ihr thut groß damit, wie weit ihr über den Obersee hinsausgekommen," sagte ein Indianer aus Canada zu Pelzshändlern aus den Bereinigten Staaten; "ihr denkt also nicht daran, daß die "Schwarzröde" vorher dagewesen, und daß diese euch den Weg nach Westen gewiesen haben!"

Unsere Pirogue war erst gegen drei Uhr Abends bereit uns aufzunehmen. Während der Fahrt auf dem Cassiquiare hatten sich unzählige Ameisen darin eingenistet und nur mit Mühe säuberte man davon den Toldo, das Dach aus Palmblättern, unter dem wir nun wieder zwei und zwanzig Tage lang ausgestreckt liegen sollten. Sinen Theil des Vormittags verwendeten wir dazu, um die Bewohner von Esmeralda nochmals über einen See auszufragen, der gegen Ost liegen sollte. Wir zeigten den alten Soldaten, die in der Mission seit ihrer Gründung lagen, die Karten von Surville und la Cruz. Sie lachten über die angebliche Verbindung zwischen dem Orinoco und dem Nio Idapa und über das weiße Meer, durch das ersterer Fluß lausen soll. Was wir höslich Fictionen der Geographen nennen, hießen sie "Lügen von dort drüben" (mentiras de por allá). Die guten Leute konnten

<sup>1</sup> Diese brei Punkte liegen auf ben Grenzen ber Miffionen am Rio Carony, am Rio Caura und am obern Orinoco.

nicht begreifen, wie man von Ländern, in denen man nie gewesen, Rarten machen tann, und aufs genaueste Dinge wiffen will, movon man an Ort und Stelle gar nichts weiß. Der See ber Parime, die Sierra Mey, die Quellen, die vom Bunkt an, wo fie aus bem Boben kommen, auseinander laufen - von all bem weiß man in Esmeralda nichts. Immer bieß es, kein Mensch sey je oftwärts über ben Raudal ber Quaharibos binaufgetommen; oberhalb diefes Bunttes fomme, wie manche Indianer glauben, ber Orinoco als ein fleiner Bergftrom von einem Gebirgsftod berab, an bem bie Corotos= Indianer wohnen. Diese Umftande verdienen wohl Beachtung; benn ware bei ber königlichen Grenzerpedition ober nach biefer benkwürdigen Zeit ein weißer Mensch wirklich zu ben Quellen bes Orinoco und ju bem angeblichen Gee ber Barime getommen, fo mußte fich bie Erinnerung baran in ber nachft= gelegenen Diffion, über bie man fommen mußte, um eine fo wichtige Entdedung ju machen, erhalten baben. machen aber die drei Personen, die mit den Ergebniffen ber Grenzerpedition bekannt wurden, Bater Caulin, la Cruz und Surville, Angaben, die fich geradezu widerfprechen. folde Widersprüche benkbar, wenn biefe Gelehrten, ftatt ihre Karten nach Annahmen und Sppothesen zu entwerfen, die in Madrid ausgehedt worben, einen wirklichen Reisebericht vor Augen gehabt hatten? Pater Gili, ber achtzehn Jahre (von 1749 bis 1767) am Orinoco gelebt bat, fagt ausbrücklich, "Don Apollinario Diez fen abgefandt worden, um die Quellen bes Orinoco ju fuchen; er habe oftwärts von Esmeralba ben Strom voll Klippen gefunden; er habe aus Mangel an Lebensmitteln umgefehrt und von ber Erifteng eines Cees nichts, gar nichts vernommen." Diefe Angabe ftimmt vollkommen mit

dem, was ich fünf und dreißig Jahre später in Esmeralda gehört, wo Don Apollinarios Name noch im Munde aller Einwohner ist und von wo man fortwährend über den Einfluß des Gehette hinauffährt.

Die Bahricheinlichkeit einer Thatfache vermindert fich bedeutend, wenn fich nachweisen laft, bak man an bem Ort. wo man am besten bamit bekannt febn mußte, nichts bavon weiß, und wenn biejenigen, die fie mittbeilen, fich wiber= fprechen, nicht etwa in minder wefentlichen Umftanben, fonbern gerade in allen wichtigen. Ich verfolge biefe rein geograpbische Erörterung bier nicht weiter; ich werbe in ber Folge zeigen, wie die Berftoge auf ben neuen Karten von ber Sitte berrühren, fie ben alten nachzuzeichnen, wie Trageplate für Flugverzweigungen gehalten wurden, wie man Aluffe, die bei ben Indianern große Waffer beißen, in Seen verwandelte, wie man zwei biefer Seen (ben Caffipa und ben Barime) feit bem fechzehnten Jahrhundert verwechselte und hin und ber schob, wie man endlich in ben Namen ber Nebenfluffe bes Rio Branco ben Schluffel zu ben meiften dieser uralten Kictionen findet.

Als wir im Begriff waren uns einzuschiffen, brängten sich die Einwohner um uns, die weiß und von spanischer Abkunft seyn wollen. Die armen Leute beschworen uns, beim Statthalter von Angostura ein gutes Wort für sie einzulegen, daß sie in die Steppen (Llanos) zurückehren dürsten, oder, wenn man ihnen diese Gnade versage, daß man sie in die Missionen am Rio Negro versetze, wo es doch kühler sey und nicht so viele Insekten gebe. "Wie sehr wir uns auch versehlt haben mögen," sagten sie, "wir haben es abgebüßt durch zwanzig Jahre der Qual in diesem Moskitoschwarm". Ich

nahm mich in einem Bericht an die Regierung über die industriellen und commerciellen Berhältnisse dieser Länder der
Berwiesenen an, aber die Schritte, die ich that, blieben erfolglos. Die Regierung war zur Zeit meiner Reise mild und zu gelinden Maßregeln geneigt; wer aber das verwickelte Räderwerk der alten spanischen Monarchie kennt, weiß auch, daß der Geist eines Ministeriums auf das Wohl der Bevölkerung am Orinoco, in Neu-Calisornien und auf den Philippinen von sehr geringem Einsluß war.

Balten fich die Reisenden nur an ibr eigenes Gefühl. fo streiten fie fich über bie Menge ber Mostitos, wie über die allmäbliche Runahme und Abnahme der Temperatur. Die Stimmung unferer Organe, bie Bewegung ber Luft, bas Daß ber Keuchtigkeit ober Trodenheit, Die elektrische Spannung, tausenderlei Umstände wirken zusammen, daß wir von der Site und ben Insetten balb mehr balb weniger leiben. Deine Reisegefährten waren einstimmig ber Meinung, in Esmeralba peinigen die Moskitos ärger als am Cassiquiare und felbst in ben beiben Miffionen an ben großen Ratarakten; mir meinerfeits, ber ich für die bobe Lufttemperatur weniger empfindlich war als fie, ichien ber Sautreig, ben die Infekten verurfachen, in Esmeralda nicht fo ftark als an der Grenze bes obern Drinoco. Wir brauchten fühlende Baschwasser; Citronsaft und noch mehr ber Saft ber Ananas lindern bas Juden ber alten Stiche bedeutend; Die Gefdmulft vergebt nicht bavon, wird aber weniger ichmerghaft. Bort man von diefen leibigen Insetten ber beißen Länder sprechen, so findet man es kaum glaublich, daß man unruhig werden tann, wenn sie nicht da find, ober vielmehr wenn sie unerwartet verschwinden. Esmeralba ergählte man uns, im Jahr 1795 fen eine Stunde

por Connenuntergang, wo fonft die Mosfitos eine febr bichte Wolke bilben, die Luft auf einmal 20 Minuten lang gang frei gewesen. Rein einziges Insett ließ sich bliden, und boch war ber Himmel wolkenlos und kein Wind beutete auf Regen. Man muß in diesen Ländern felbst gelebt haben, um zu begreifen, in welchem Mage biefes plögliche Berschwinden ber Insetten überraschen mußte. Man wünschte einander Glück. man fragte fich, ob biefe Felicidad, biefes Alivio (Erleich= terung) wohl von Dauer feyn fonne. Nicht lange aber, und statt bes Augenblickes zu genießen, fürchtete man sich vor felbstaemachten Schrechbilbern; man bilbete fich ein, die Ordnung ber Ratur babe fich verfehrt. Alte Indianer, Die Lokalgelehrten, behaupteten, bas Berschwinden ber Moskitos könne nichts anderes bedeuten als ein großes Erdbeben. Man stritt bitig bin und ber, man laufchte auf bas leifeste Geräusch im Baumlaub, und als fich die Luft wieder mit Mosfitos füllte, freute man fich ordentlich, daß sie wieder da waren. Welcher Borgang in ber Atmosphäre mag nun biefe Erscheinung verurfacht baben, die man nicht damit verwechseln barf, daß zu bestimmten Tageszeiten bie eine Insektenart bie andere ablöst? Wir konnten diese Frage nicht beantworten, aber die lebendige Schilberung ber Ginwohner war uns intereffant. Diftrauifch, ängstlich, was ihm bevorsteben möge, seine alten Schmerzen zurüdwünschen, bas ift so acht menschlich.

Bei unserem Abgang von Esmeralda war das Wetter sehr stürmisch. Der Gipfel des Duida war in Wolken gehüllt, aber diese schwarzen, stark verdichteten Dunstmassen standen noch 900 Toisen über der Niederung. Schätzt man die mittlere Höhe der Wolken, d. h. ihre untere Schicht, in verschiedenen Zonen, so darf man nicht die zerstreuten einzelnen Gruppen

mit den Wolfendeden verwechseln, die gleichformig über ben Nieberungen gelagert find und an eine Berakette ftoken. Nur bie letteren fonnen fichere Resultate geben; einzelne Bolfen= gruppen verfangen sich in Thälern, oft nur burch die nieder= gebenden Luftströme. Wir faben welche bei ber Stadt Caracas in 500 Toifen Meeresbobe; es ift aber ichwer zu glauben, baß bie Bolfen, die man über ben Ruften von Cumana und ber Infel Margarita fieht, nicht höber fteben follten. Gewitter, das sich am Gipfel des Duida entlud, zog nicht in bas Thal bes Orinoco herunter; überhaupt haben wir in biefem Thal nicht die starken elektrischen Entladungen beobachtet, wie fie in ber Regenzeit ben Reisenden, wenn er von Carthagena nach Sonda den Magdalenenstrom binauffährt, fast jede Nacht ängstigen. Es scheint, baß in einem flachen Lanbe bie Bewitter regelmäßiger bem Bett eines großen Kluffes nachzieben, als in einem-ungleichförmig mit Bergen besetzten Lande, wo viele Seitenthäler burch einander laufen. Wir beobachteten zu wiederholten malen die Temperatur bes Orinoco an der Wassersläche bei 30° Lufttemperatur; wir fanden nur 26°, also 30 weniger als in ben großen Ratgraften, und 20 mehr als im Rio Regro. In ber gemäßigten Bone in Europa steigt die Temperatur ber Donau und ber Elbe mitten im Commer nicht über 17 bis 190. Am Drinoco konnte ich niemals einen Unterschied zwischen ber Barme bes Baffers bei Tag und bei Racht bemerken, wenn ich nicht ben Ther= mometer ba in ben Fluß brachte, wo bas Waffer wenig Tiefe bat und fehr langsam über ein breites sandiges Bestade fließt, wie bei Uruana und bei ben Mündungen bes Apure. Obgleich in ben Balbern von Guvana unter einem meistens bebedten himmel die Strahlung bes Bobens bedeutend verlangfamt ift, fo sinkt boch die Lusttemperatur bei Nacht nicht unbedeutend. Die obere Wasserschicht ist dann wärmer als der umgebende Erdboden, und wenn die Mischung zweier mit Feuchtigkeit fast gefättigter Lustmassen über dem Wald und über dem Fluß keinen sichtbaren Nebel erzeugt, so kann man dieß nicht dem Umstand zuschreiben, daß die Nacht nicht kühl genug sey. Während meines Ausenthalts am Orinoco und Rio Negro war das Flußwasser oft um 2 bis 3° bei Nacht wärmer als die windstille Lust.

Nach vierstündiger Fahrt slußabwärts kamen wir an die Stelle der Gabeltheilung. Wir schlugen unser Nachtlager am User des Cassiquiare am selben Fleck auf, wo wenige Tage zuvor die Jaguars höchst wahrscheinlich uns unsere große Dogge geraubt hatten. Alles Suchen der Indianer nach einer Spur des Thieres war vergebens. Der himmel blied umzogen und ich wartete vergeblich auf die Sterne; ich beodachtete aber hier wieder, wie schon in Esmeralda, die Inclination der Magnetnadel. Am Fuß des Cerro Duida hatte ich 28°25 gefunden, fast 3° mehr als in Mandavaca. An der Mündung des Cassiquiare erhielt ich 28°75; der Duida schien also keinen merklichen Sinstuß geäußert zu haben. Die Jaguars ließen sich die ganze Nacht hören. Sie sind in dieser Gegend zwischen dem Cerro Maraguaca, dem Unturan und den Usern des Vamoni ungemein häusig. Hier kommt auch der schwarze

Sumbolbt, Reife, IV.

Daß bie großen Jaguars in einem Lanbe, wo es tein Bieh gibt, so häusig sind, ist ziemlich auffallend. Die Tiger am obern Orinoco führen ein elendes Leben gegenüber benen in den Pampas von Buenos Apres, in den Llanos von Caracas und auf andern mit heerden von Hornvieh bebedten Gbenen. In den spanischen Cosonien werden jährlich liber 4000 Jaguars erlegt, von denen manche die mittlere Größe des assatigens greichen. Buenos Apres führte früher 2000 Jaguarhaute jährlich aus, die bei den Pelghändbern in Europa "große Paulderschle" beißen.

Tiger vor, von bem ich in Esmeralba icone Relle gefeben. Diefes Thier ift wegen feiner Starte und Bilbbeit vielberufen und es scheint noch größer zu fenn als ber gemeine Raquar. Die ichwarzen Rleden find auf bem ichwarzbraunen Grund seines Kelles kaum sichtbar. Nach der Angabe der Indianer find die schwarzen Tiger febr felten, vermischen sich nie mit ben gemeinen Jaguars und "find eine andere Race." 3ch glaube Bring Maximilian von Neuwied, ber bie Roologie von Amerika mit fo vielen wichtigen Beobachtungen bereichert hat, ift weiter nach Gub, im beißen Landstrich von Brafilien ebenfo berichtet worden. In Baraguap find Albinos von Raguars vorgekommen; benn diefe Thiere, die man ben schönen ame= rikanischen Bantber nennen könnte, baben zuweilen so blaffe Rleden, bag man fie auf bem gang weißen Grunde kaum bemerkt. Beim ichwarzen Jaquar werben im Gegentheil bie Fleden unfichtbar, weil ber Grund dunkel ift. Dan mußte lange in diefer Gegend leben, und die Indianer in Esmeralba auf ber gefährlichen Tigerjagd begleiten, um sich beftimmt barüber aussprechen zu konnen, mas bei ihnen Art und was nur Spielart ift. Bei allen Gaugethieren, befonbers aber bei ber großen Familie ber Uffen, bat man, glaube ich, weniger auf die Farbenübergänge bei einzelnen Eremplaren sein Augenmerk zu richten, als auf ben Trieb ber Thiere sich abzusondern und Rudel für sich zu bilben.

Am 24. Mai. Wir brachen von unferem Nachtlager vor Sonnenaufgang auf. In einer Felsbucht, wo die

<sup>&#</sup>x27; Gmelin gabit biefes Thier unter bem Namen Felis discolor auf. Es ift nicht zu verwechseln mit bem großen amerikanischen Löwen, Felis concolor, ber vom fleinen löwen (Puma) ber Anben von Quito sehr verschieben ist.

Durimundi-Indianer gehaust hatten, war der aromatische Duft ber Gewächse fo ftart, daß es uns läftig fiel, obgleich wir unter freiem Simmel lagen und bei unferer Gewöhnung an ein Leben voll Beschwerden unser Nervenspstem eben nicht febr reigbar mar. Wir konnten nicht ermitteln, mas für Blüthen es waren, die biefen Geruch verbreiteten; ber Wald mar undurchdringlich. Bonpland glaubte, in ben benachbarten Sumpfen werden große Buide von Vancratium und einigen andern Liliengewächsen steden. Wir tamen fofort ben Drinoco abwärts zuerst am Einfluß des Cunucunumo, dann am Guanami und Buruname vorüber. Beide Ufer des Hauptftroms find völlig unbewohnt: gegen Norden erheben sich bobe Gebirge, gegen Guben behnt fich, soweit bas Auge reicht, eine Ebene bis über die Quellen des Atacavi hinaus, der weiter unten Atabapo beißt. Der Anblick eines Rluffes, auf bem man nicht einmal einem Fischerboot begegnet, bat etwas Trauriges, Nieberschlagendes. Unabhängige Bölferschaften, die Mbirianos und Maguiritares, leben bier im Gebirgsland, aber auf ben Grasfluren zwischen Caffiguiare, Atabapo, Drinoco und Rio Regro findet man gegenwärtig fast feine Spur einer menschlichen Wohnung. Ich sage gegenwärtig; benn bier, wie anderswo in Gunana, findet man auf den härtesten Granitfelfen robe Bilber 1 eingegraben, welche Sonne, Mond und verschiedene Thiere vorstellen und darauf hinweisen, daß hier früher ein gang anderes Bolf lebte, als bas wir an ben Ufern bes Orinoco kennen gelernt. Nach ben Aussagen ber Indianer und der verständigsten Missionare kommen diese symbolischen Bilber gang mit benen überein, die wir hundert Meilen

<sup>&#</sup>x27; S. Bb. III. Seite 62, 80, 243,

weiter nördlich bei Caycara, ber Ginnundung bes Apure gegenüber, gesehen haben.

Diefe Ueberrefte einer alten Cultur fallen um fo mehr auf, je größer ber Flachenraum ift, auf bem fie vorkommen, und je schärfer sie von der Berwilderung abstechen, in die wir seit der Eroberung alle Horden in den beißen öftlichen Landstrichen Amerikas versunken seben. Sundert vierzig Meilen oftwärts von den Ebenen am Caffiquiare und Conorichite, zwischen den Quellen des Rio Branco und des Rio Gfequebo, findet man gleichfalls Felfen mit symbolischen Bilbern. entnehme biefen Umftand, ber mir febr merkwurdig icheint, bem Tagebuch bes Reisenden Gortsmann, bas mir in einer Abschrift von der Sand des berühmten d'Anville vorliegt. Diefer Reisende, beffen ich in diefem Buche schon mehreremale gedacht, fuhr den Rupunuvini, einen Nebenfluß des Effequebo, berauf. Da wo der Fluß eine Menge kleiner Fälle bildet und sich zwischen ben Bergen von Maracana burchschlängelt, fand er, bevor er an den Gee Amucu tam, "Felfen, bedectt mit Figuren ober (wie er sich portugiesisch ausbrückt) varias Diefes Wort Buchftaben baben wir nicht in feiletras." nem eigentlichen Sinn zu nehmen. Man hat auch uns am Felfen Culimacari am Ufer bes Caffiquiare und im Safen von Capcara am untern Drinoco Striche gezeigt, Die man für aneinander gereibte Buchstaben balt. Es waren aber nur unförmliche Figuren, welche die himmelsförper, Tiger, Krotodile,

<sup>&#</sup>x27;Am 18. April 1749. Nicolaus hortsmann schrieb Tag für Tag an Ort und Stelle auf, was ihm Bemerkenswerthes vorgekommen. Er verbient um so mehr Zutrauen, da er, höchst misverznügt, daß er nicht gesunden, was er gesucht (ben See Dorado und Golds und Diamantengruben), auf Alles, was ihm unterwegs vortommt, mit Geringschätzung zu blicken scheint.

Boas und Werkzeuge zur Bereitung des Maniocmehls vorftellen sollen. An den gemalten Felsen (so nennen die Indianer diese mit Figuren bedeckten Steine) ist durchaus keine symmetrische Anordnung, keine regelmäßige Abtheilung in Schristzeichen zu bemerken. Die Striche, die der Missionär Fray Ramon Bueno in den Bergen von Uruana entdeckt hat, nähern sich allerdings einer Buchstabenschrift mehr, indessen ist man über diese Züge, von denen ich anderswo gehandelt, noch sehr im Unklaren.

Bas auch diese Riguren bedeuten sollen und zu welchem 3wed sie in ben Granit gegraben worden, immer verdienen fie von Seiten bes Geschichtsphilosophen bie größte Beachtung. Reist man von ber Rufte von Caracas bem Aequator ju, fo fommt man zuerst zur Ansicht, biefe Denkmale fegen ber Bergkette ber Encaramada eigenthümlich; man findet sie beim Safen von Sebeno bei Capcara, bei Can Rafael bel Capu-- hino, Cabruta gegenüber, fast überall, wo in ber Savane zwischen dem Cerro Curiquima und dem Ufer des Caura bas Granitgestein zu Tage fommt. Die Bölfer von tamanatiichem Stamm, Die alten Bewohner biefes Landes, baben eine lotale Muthologie, Sagen, Die fich auf biefe Relfen mit Bildern beziehen. Amalivaca, ber Bater ber Tamanafen. bas beißt ber Schöpfer bes Menschengeschlechts (jedes Bolk hält sich für ben Urstamm ber andern Bölfer), kam in einer Barke an, als fich bei ber großen Ueberschwemmung, welche die "Wasserzeit" beißt, die Wellen bes Oceans mitten im Lande an ben Bergen ber Encaramada brachen. Menschen, ober vielmehr alle Tamanafen, ertranken, mit

<sup>&#</sup>x27; Es ift bieg bas Atonatiuh ber Mexicaner, bas vierte Zeitalter, bie vierte Erneuerung ber Welt.

Ausnahme eines Mannes und einer Frau, die fich auf einen Berg am Ufer bes Afiveru, von ben Spaniern Cuchivero genannt, flüchteten, 1 Diefer Berg ift ber Argrat ber gra= meischen ober semitischen Bölker, ber Alaloc ober Colhuacan ber Mericaner. Amalivaca fubr in feiner Barke berum und grub die Bilber von Sonne und Mond auf den gemalten Rels (Tepumereme) an ber Encaramada. Granitblode, Die fich gegen einander lebnen und eine Art Soble bilden, beißen noch beute bas Saus bes großen Stammvaters ber Tamanaten. Bei biefer Soble auf ben Cbenen von Maita zeigt man auch einen großen Stein, ber, wie bie Indianer fagen, ein musikalisches Instrument Amalivacas, feine Trommel, mar. Wir ermähnen bei biefer Gelegenheit, baß biefer Beros einen Bruber, Bochi, batte, ber ibm gur Sand ging, als er ber Erdoberfläche ihre jegige Geftalt gab. Die beiben Brüder, fo erzählen die Tamanaten, wollten bei ihren eigenen Borftellungen von Verfektibilität ben Orinoco zuerst fo legen, baß man binab und binauf immer mit ber Strömung fahren fonnte. Gie gedachten damit den Menschen die Dube bes Ruberns zu ersparen, wenn sie den Quellen der Ruffe zuführen; aber fo mächtig biefe Erneuerer ber Welt waren, es wollte ihnen nie gelingen, bem Orinoco einen doppelten Fall zu geben, und fie mußten es aufgeben, eines fo munderlichen bydraulischen Problems Meister zu werben. Amalivaca befaß Töchter, die große Neigung zum Umbergieben batten; Die Sage ergablt, ohne Zweifel im bildlichen Sinne, er habe ihnen die Beine zerschlagen, damit fie an Ort und Stelle bleiben und die Erde mit Tamanaten bevölfern müßten.

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. III. Geite 61.

Nachdem er in Amerika, diesseits des großen Wassers, Alles in Ordnung gebracht, schisste sich Amalivaca wieder ein und suhr ans andere User zurück an den Ort, von dem er gekommen. Seit die Singeborenen Missionäre zu sich kommen sehen, denken sie, dieses "andere User" sey Europa, und einer fragte Pater Gili naiv, ob er dort drüben den großen Amalivaca gesehen habe, den Bater der Tamanaken, der auf die Felsen symbolische Figuren gezeichnet.

Diefe Borftellungen von einer großen Kluth; bas Baar, bas fich auf einen Berggipfel flüchtet und Früchte ber Mauritiapalme binter sich wirft, um die Welt wieder gu bevolfern: 1 biefer Nationalaptt Amalipaca, ber zu Baffer aus fernem Lande fommt, der Natur Gefete vorschreibt und bie Bölfer zwingt, ihr Wanderleben aufzugeben - alle biefe Büge eines uralten Glaubens verbienen alle Beachtung. Bas bie Tamanaken und bie Stämme, die mit bem Tamanakischen verwandte Eprachen baben, uns jest erzählen, ift ihnen ohne Zweifel von andern Bölfern überliefert, die vor ihnen daffelbe Land bewohnt haben. Der Name Amalivaca ift über einen Landstrich von mehr als 5000 Quadratmeilen verbreitet; er fommt mit ber Bedeutung Bater ber Menichen (unfer Urvater) felbst bei ben caraibischen Bölfern vor, beren Sprache mit dem Tamanatischen nur verwandt ist wie bas Deutsche mit bem Griechischen, bem Perfischen und bem Canstrit. Amalivaca ift urfprünglich nicht ber große Beift, ber Alte im Simmel, bas unfichtbare Befen, beffen Berehrung aus ber Berehrung ber Naturfrafte entspringt, wenn in ben Bolfern allmählig bas Bewußtseyn ber Ginheit bieser

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. III. Geite 61.

Rrafte ermacht; er ift vielmehr eine Berfon aus bem beroiichen Zeitalter, ein Mann, ber aus weiter Ferne gekommen, im Lande ber Tamanaten und Caraiben gelebt, symbolische Reichen in die Kelfen gegraben bat und wieder verschwunden ift, weil er fich jum Land über bem Weltmeer, wo er früher gewohnt, wieder gurudgewendet. Der Anthropomorphismus bei ber Gestaltung ber Gottheit hat zwei gerade entgegengefeste Quellen, und biefer Gegensat scheint nicht sowohl auf bem verschiedenen Grabe ber Geiftesbildung zu beruben, als barauf, daß manche Bölfer von Ratur mehr gur Mystik neigen, mabrend andere unter ber Berrichaft ber Ginne, ber äußeren Gindrude fteben. Bald laft ber Menich bie Gottbeiten jur Erde niedersteigen und es über sich nehmen, die Bölfer ju regieren und ihnen Gefete ju geben, wie in ben Mothen bes Drients; bald, wie bei ben Griechen und andern Bölfern bes Occibents, werden bie ersten Berricher, Die Priesterkönige, beffen, was menschlich an ihnen ift, entkleibet und zu Rationalgottheiten erhoben. Amalipaca war ein Frembling, wie Manco-Capac, Bochica und Quepalcobuatl, biefe außerordentlichen Menschen, die im alpinischen ober civilifirten Striche Amerifas, auf ben Bochebenen von Beru, Reu-Grenada und Anahuac, die bürgerliche Gefellichaft geordnet, ben Opferdienst eingerichtet und religiöse Brüderschaften gestiftet haben. Der mexifanische Quepalcohuatl, beffen Rachkommen Monteguma in ben Begleitern bes Cortes gu erfennen glaubte, bat noch einen weiteren Rug mit Amalivaca, ber mythischen Berson bes barbarischen Amerikas, ber Ebenen ber beißen Bone, gemein. In bobem Alter verließ ber

<sup>&#</sup>x27; Creuger, Sombolit, III. 89,

Hohepriester von Tula das Land Anahuac, das er mit seinen Bundern ersüllt, und ging zurück in ein unbekanntes Land, genannt Tlalpallan. Als der Mönch Bernhard von Sahagun nach Mexico kam, richtete man genau dieselben Fragen an ihn, wie zweihundert Jahre später in den Wäldern am Orinoco an den Missionär Gili: man wollte wissen, od er vom andern User komme, aus dem Lande, wohin Quehalscohuatl gegangen.

Wir haben oben gefeben, daß die Region ber Felfen mit Bilbmert ober ber gemalten Steine weit über ben untern Drinoco, über ben Lanbstrich (70 5'-70 40' ber Breite, 680 50'-690 45' ber Lange) binausreicht, bem bie Sage angebort, die man als ben Localmpthus ber Tamanaken bezeichnen fann. Man findet bergleichen Relfen mit Bilbern zwischen bem Cassiguiare und Atabapo (205'-3020' ber Breite, 690-700 ber Lange), zwischen ben Quellen bes Essequebo und des Rio Branco (30 50' ber Breite, 620 32' ber Lange). 3ch behaupte nicht, bag biese Bilber beweisen, daß ihre Verfertiger ben Gebrauch bes Gifens gefannt, auch nicht, daß fie auf eine bedeutende Culturftufe binweisen; fette man aber auch voraus, fie baben feine symbolische Bebeutung, fondern feven rein Erzeugniffe mußiger Jägervölfer, fo mußte man doch immer annehmen, daß vor ben Bölfern, die jest am Orinoco und Rupunuri leben, eine ganz andere Menschenart bier gelebt. Re weniger in einem Lande Erinnerungen an vergangene Geschlechter leben, besto wichtiger ist es, wo man ein Denkmal vor sich zu haben glaubt, auch bie unbedeutenoften Spuren zu verfolgen. Auf ben Cbenen im Often Nordamerifas findet man nur jene merkwürdigen Ringwälle, die an die festen Lager (die angeblichen Städte

von ungebeurem Umfang) ber alten und ber beutigen nomabischen Bölfer in Afien erinnern. Auf ben öftlichen Gbenen Subameritas ift burd bie Uebermacht bes Bflangenwuchfes. bes beifen Klimas und bie allzu große Freigebigkeit ber Natur ber Fartschritt ber menschlichen Cultur in noch engeren Schranken gehalten worben. Zwischen Orinoco und Amazonenstrom babe ich von feinem Erdwall, von feinem Ueberbleibsel eines Damms, von feinem Grabbügel fprechen boren: nur auf ben Gelfen, und zwar auf einer weiten Landftrede, fieht man, in unbekannter Zeit von Menschenband eingegraben, robe Umriffe, Die fich an religiofe Ueberlieferungen fnüpfen. Wenn einmal bie Bewohner bes boppelten Amerika mit weniger Beringschätzung auf ben Boben feben, ber fie ernährt, fo werben sich bie Spuren früherer Jahrhunderte unter unfern Augen von Tag zu Tag mehren. Gin schwacher Schimmer wird fich bann über die Geschichte biefer barbariichen Bolfer verbreiten, über die Relswände, die uns verfünden, daß diese jest so öben Länder einst von thätigeren, geistesfräftigeren Geschlechtern bewohnt waren.

Ich glaubte, bevor ich vom wilbesten Strich bes obern Orinoco scheibe, Erscheinungen besprechen zu müssen, die nur dann von Bebeutung werden, wenn man sie aus Einem Gesichtspunkt betrachtet. Was ich von unserer Fahrt von Esemeralda bis zum Einstuß des Atabapo berichten könnte, wäre nur eine trockene Aufzählung von Flüssen und unbewohnten Orten. Bom 24. dis 27. Mai schliesen wir nur zweimal am Land, und zwar das erstemal am Einstuß des Rio Jao, und dann oberhalb der Mission Santa Barbara auf der Insel Minisi. Da der Orinoco hier frei von Klippen ist, führte uns der indianische Steuermann die Nacht durch

fort, indem er bie Biroque ber Strömung überließ. Dieses Stud meiner Karte gwischen bem Jao und bem Bentuari ift daber auch hinsichtlich der Krümmungen des Klusses nicht sehr genau. Rechnet man ben Aufenthalt am Ufer, um ben Reis und die Bananen zuzubereiten, ab, fo brauchten wir von Esmeralda nach Santa Barbara nur 35 Stunden. Diefe Mission liegt nach dem Chronometer unter dem 700 3' der Länge; wir hatten also gegen 4 Ceemeilen in ber Stunde zurudgelegt, eine Geschwindigkeit (1,05 Toife in ber Gecunde), die zugleich auf Rechnung ber Strömung und ber Bewegung ber Ruber kommt. Die Indianer behaupten, die Krokobile geben im Orinoco nicht über ben Ginfluß bes Rio Nao binauf, und die Geefühe fommen fogar oberbalb bes Katarakts von Mappures nicht mehr vor. Sinsichtlich ber erfteren fann man sich leicht täuschen. Wenn ber Reisenbe an ihren Anblick noch so febr gewöhnt ift, kann er einen 12-15 Ruß langen Baumstamm für ein schwimmendes Rrokodil halten, von dem man nur Kopf und Schwang jum Theil über bem Baffer fieht.

Die Mission Santa Barbara liegt etwas westlich vom Sinsus des Rio Ventuari oder Benituari, den Pater Franscisco Valor im Jahr 1800 untersucht hat. Wir sanden im kleinen Dorse von 120 Einwohnern einige Spuren von Industrie. Der Ertrag derselben kommt aber sehr wenig den Indianern zu gut, sondern nur den Mönchen oder, wie man hier zu Lande sagt, der Kirche und dem Kloster. Man verssicherte uns, eine große Lampe, massiv von Silber, die auf Kosten der Bekehrten angeschafft worden, werde aus Madrid erwartet. Wenn sie da ist, wird man hossentlich auch daran denken, die Indianer zu kleiden, ihnen einiges Ackergeräthe

angufchaffen und für ihre Rinber eine Schule einzurichten. In ben Cavanen bei ber Miffion läuft mobl einiges Bieb, man braucht es aber felten, um die Muble jum Auspreffen bes Buderrohrs (trapiche) ju treiben; bas ift ein Geschäft ber Indianer, die dabei ohne Lohn arbeiten, wie überall, wo die Arbeit auf Rechnung ber Kirche geht. Am Juß ber Berge um Santa Barbara berum find die Weiben nicht fo fett wie bei Esmeralba, aber boch beffer als bei Can Fernando be Atabapo. Der Rafen ift furz und bicht, und boch ift die oberfte Bodenschicht nur trodener, burrer Granitsand. Diefe nicht febr üppigen Grasfluren am Guaviare, Meta und obern Orinoco find sowohl ohne Dammerde, die in den benachbarten Balbern so maffenhaft baliegt, als ohne bie bide Thonschicht, die in ben Planos von Benezuela ben Canbftein bebedt. Kleine frautartige Mimofen helfen in biefer Bone bas Bieh fett machen, fie werben aber zwischen bem Rio Jao und ber Mündung bes Guaviare febr felten.

In ben wenigen Stunden, die wir uns in der Mission Santa Barbara ausbielten, erhielten wir ziemlich genaue Angaben über den Rio Bentuari, der mir nach dem Guaviare der bebeutendste unter allen Nebenssüssen des obern Orinoco schien. Seine User, an denen früher die Mappures gesessen, sind noch jest von einer Menge unabhängiger Bölkerschaften bewohnt. Fährt man durch die Mündung des Bentuari, die ein mit Palmen bewachsenes Delta bildet, hinauf, so kommen nach drei Tagereisen von Ost der Cumaruita und der Paru herein, welche zwei Nebenssüssen Fuß der hohen Berge von Cuneva entspringen. Weiter oben, von West her, kommen der Mariata und der Manipiare, an denen die Macos= und Curacicanas=Indianer wohnen. Lestere Nation zeichnet sich

burch ibren Gifer für ben Baumwollenbau aus. Bei einem Streifzug (entrada) fand man ein großes Saus, in bem 30-40 febr fein gewobene Bangematten, gesponnene Baumwolle, Seilwert und Rischereigerathe maren. Die Eingeborenen waren bavongelaufen und Bater Balor ergablte uns, "bie Indianer aus feiner Miffion, die er bei fich hatte, haben bas haus in Brand gesteckt, ebe er biefe Produkte bes Gewerbfleifies ber Curacicanas retten fonnte." Die neuen Chriften in Santa Barbara, die fich über biefen fogenannten Wilben weit erhaben bunten, ichienen mir lange nicht fo gewerbthätig. Der Rio Manipiare, einer ber Sauptafte bes Bentuari, liegt, feiner Quelle gu, in ber Nabe ber boben Berge, an beren Nordabhang der Cuchivero entspringt. Sie find ein Ausläufer ber Rette bes Baraquan, und bieber fest Bater Gili die "hochebene bes Siamacu," beren gemäßigtes Klima er preist. Der obere Lauf bes Bentuari, oberhalb bes Ginfluffes bes Afifi und ber "großen Raudales" ift fo gut wie unbefannt. 3ch borte nur, ber obere Bentuari giebe fich fo ftark gegen Dft, bag bie alte Strafe von Esmeralba an ben Rio Caura über bas Flugbett laufe. Daburch, bag bie Rebenfluffe bes Carony, bes Caura und bes Bentuari einander fo nabe liegen, tamen die Caraiben seit Jahrhunderten an ben Banden biefes friegerischen Sandelsvolkes obern Dringco. zogen vom Rio Carony über ben Paragua an die Quellen bes Paruspa. Ueber einen Trageplat gelangten fie an ben Chavarro, einen öftlichen Nebenfluß bes Caura; fie fubren auf ihren Biroguen zuerft biefen Nebenflug und bann ben Caura felbst binunter bis zur Mündung des Erevato. Nachbem fie biefen gegen Gubwest binaufgefahren, tamen fie brei Tagereisen weit über große Grasfluren und endlich über ben Manipiare in den großen Rio Ventuari. Ich beschreibe diesen Weg so genau, nicht nur weil auf dieser Straße der Handel mit eingeborenen Eklaven betrieben wurde, sondern auch um die Männer, welche einst nach wiederhergestellter Ruhe Guyana regieren werden, auf die Wichtigkeit dieses Flußlabyrinths aufmerksam zu machen.

Auf vier Nebenfluffen bes Orinoco, ben größten unter benen, Die von rechts ber in biefen majestätischen Strom sich ergießen, auf bem Carony und bem Caura, bem Badamo und bem Bentuari, wird die europäische Cultur in das 10,600 Quadratmeilen große Bald- und Gebirgsland bringen, bas ber Orinoco gegen Nord, West und Gub umschlingt. Bereits baben Rapusiner aus Catalonien und Observanten aus Andaluffen und Balencia Riederlaffungen in den Thälern bes Carony und bes Caura gegründet; es war natürlich, baß an die Nebenfluffe des untern Orinoco, als die der Rufte und bem angebauten Strich von Beneguela gunächft liegenben, Miffionare und mit ihnen einige Reime bes gefellschaftlichen Lebens zuerst famen. Bereits im Jahr 1797 gablten bie Nieberlaffungen ber Rapuziner am Carony 16,600 Indianer, bie friedlich in Dörfern lebten. Am Rio Caura maren es gu jener Zeit unter ber Obhut ber Observanten, nach gleichfalls officiellen Rählungen, nur 640. Diefer Unterschied rührt baber, baß bie febr ausgebebnten Beiben am Carony, Upatu und Cupuni von vorzüglicher Gute find, und bag bie Miffionen ber Kapuginer näber bei ber Mündung bes Orinoco und ber Sauptstadt von Buyana liegen, aber auch vom innern Betriebe ber Bermaltung, von ber industriellen Rübrigkeit und bem Sandelsgeift ber catalonischen Monche. Dem Carony und Caura, die gegen Rord fliegen, entsprechen zwei große

Rebenflüsse bes obern Orinoco, die gegen Süd herunter kommen, der Padamo und der Ventuari. Bis jett steht an ihren Usern kein Dorf, und doch bieten sie für Ackerbau und Biehzucht günstige Verhältnisse, wie man sie im Thale des großen Stroms, in den sie sich ergießen, vergeblich suchen würde.

Wir brachen am 26. Mai Morgens vom kleinen Dorfe Canta Barbara auf, wo wir mehrere Indianer aus Comeralba getroffen batten, die ber Miffionar zu ihrem großen Berdruß hatte kommen laffen, weil er fich ein zweistodigtes Saus bauen wollte. Den gangen Tag genoffen wir der Ausficht auf die schönen Gebirge von Sipapo 1, die in 18 Meilen Entfernung gegen Nord-Nord-West sich hinbreiten. Die Begetation an den Ufern des Orinoco ist hier ausnehmend mannigfaltig; Baumfarn tommen von den Bergen berunter und mischen sich unter die Balmen in der Niederung. übernachteten auf ber Infel Minisi und langten, nachbem wir an den Mündungen der fleinen Kluffe Quejanuma, Ubua und Mafao vorübergekommen, am 27. Mai in Can Fernando be Atabapo an. Vor einem Monat, auf bem Weg zum Rio Regro, batten wir im felben Saufe bes Brafibenten ber Diffionen gewohnt. Wir waren bamals gegen Gub, ben Atabapo und Temi hinaufgefahren; jest kamen wir von West ber nach einem weiten Umweg über ben Caffiquiare und ben obern Orinoco gurud. Babrend unferer langen Abwesenheit waren dem Prafidenten der Miffionen über den eigentlichen Rwed unferer Reife, über mein Berhaltnif ju ben Mitgliebern bes boben Clerus in Spanien, über die Renntniß bes Rustandes der Missionen, die ich mir verschafft, bedeutende

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. III. Geite 254.

Bedenken aufgestiegen. Bei unferem Aufbruch nach Angostura. ber Hauptstadt von Guyana, brang er in mich, ihm ein Schreiben zu binterlaffen, in bem ich bezeugte, daß ich die driftlichen Niederlaffungen am Orinoco in guter Ordnung angetroffen, und daß die Gingeborenen im Allgemeinen milbe bebandelt würden. Diesem Ansinnen des Superiors lag gewiß ein febr löblicher Gifer für bas Beste feines Ordens zu Grunde. nichts besto weniger sette es mich in Berlegenheit. widerte, das Zeugniß eines im Schoofe ber reformirten Rirche geborenen Reifenden fonne in bem endlosen Streite, in bem fast überall in ber neuen Welt weltliche und geiftliche Dacht mit einander liegen, boch wohl von keinem großen Gewichte fenn. Ich gab ibm zu versteben, ba ich zweihundert Deilen von ber Rufte, mitten in ben Miffionen und, wie bie Cumaner bosbaft fagen, en el poder de los frayles (in ber Gewalt ber Monche) fen, mochte bas Schreiben, bas wir am Ufer des Atabapo mit einander abfaßten, wohl schwerlich als ein gang freier Willensaft von meiner Seite angeseben mer-Der Bedanke, daß er einen Calvinisten gaftfreundlich aufgenommen, erschreckte ben Prafibenten nicht. 3ch glaube allerdings, daß man vor meiner Ankunft ichwerlich je einen in den Miffionen des beiligen Franciscus gefeben bat; aber Undulbfamkeit kann man ben Diffionaren in Amerika nicht jur Laft legen. Die Regereien bes alten Europa machen ibnen nicht zu ichaffen, es mußte benn an ben Grengen von bollandisch Guvana fenn, wo fich bie Bradicanten auch mit bem Miffionswesen abgeben. Der Prafibent bestand nicht weiter auf ber Schrift, die ich batte unterzeichnen follen, und wir benütten die wenigen Augenblide, die wir noch beisammen waren, um ben Zustand bes Landes, und ob Aussicht fev.

bie Indianer an den Segnungen ber Cultur theilnehmen zu laffen, freimuthig zu besprechen. 3ch sprach mich ftark barüber aus, wie viel Schaden die Entradas, die feindlichen Einfälle angerichtet, wie unbillig es fep, daß man die Gingeborenen ber Früchte ihrer Arbeit fo wenig genießen laffe, wie ungerechtfertigt, daß man sie zwinge, in Angelegenheiten, die sie nichts angeben, weite Reisen zu machen, endlich wie nothwendig es erscheine, den jungen Geiftlichen, die berufen segen, großen Gemeinden vorzustehen, in einem besondern Collegium einige Bilbung zu geben. Der Bräfibent ichien mich freundlich anzuhören; indessen glaube ich boch, er wünschte im Bergen (obne Zweifel im Intereffe ber Naturwiffenschaft), Leute, welche Pflanzen auflesen und bas Gestein untersuchen, möchten sich nicht so vorlaut mit dem Wohl der kupferfarbigen Race und mit den Angelegenheiten der menschlichen Gesell= ichaft befassen. Diefer Bunfch ift in beiden Belten gar weit verbreitet; man begegnet ibm überall, wo ber Gewalt bange ist, weil sie meint, sie stebe nicht auf festen Rußen.

Wir blieben nur einen Tag in San Fernando de Atabapo, obgleich dieses Dorf mit seinen schönen Pisiguao-Palmen init Pfirsichfrückten uns ein köstlicher Ausenthalt schien. Bahme Pauxis² liesen um die Hütten der Indianer her. In einer derselben sahen wir einen sehr seltenen Affen, der am Guaviare lebt. Es ist dieß der Caparro, den ich in meinen observations de zoologie et d'anatomie comparée befannt gemacht, und der nach Geoffrop eine neue Gattung (Lagothrix) bildet, die zwischen den Atelen und den Alouatos

<sup>&#</sup>x27; S. Bb. III. Geite 281. 300.

<sup>2</sup> Es ift bieß nicht Euviers Ourag (Crax Pauxi, Lin.), jonbern ber Crax alector.

in der Mitte steht. Der Pelz dieses Affen ist marbergrau und fühlt sich ungemein zart an. Der Caparro zeichnet sich serner durch einen runden Kopf und einen sansten, angenehmen Gesichtsausdruck aus. Der Missionär Gili ist, glaube ich, der einzige Schriftsteller, der vor mir von diesem interessanten Thiere gesprochen hat, um das die Zoologen andere, und zwar brasilianische Affen zu gruppiren ansangen.

Am 27. Mai famen wir von Can Fernando mit ber rafden Strömung bes Drinoco in nicht gang fieben Stunden jum Ginfluß des Rio Mataveni. Wir brachten bie Racht unter freiem himmel unterhalb bes Granitfelsens el castillito! gu, ber mitten aus bem Muffe auffteigt und beffen Geftalt an ben Mäufethurm im Rhein, Bingen gegenüber, erinnert. hier wie an den Ufern des Atabapo fiel uns eine kleine Art Drofera auf, die gang ben Sabitus ber europäischen Drofera bat. Der Drinoco war in ber nacht beträchtlich gestiegen. und die bedeutend beichleunigte Strömung trug uns in gebn Stunden von der Mündung bes Mataveni jum obern großen Rataraft, bem von Mappures ober Quittuna; ber gurudgelegte Weg betrug 13 Deilen. Mit Interesse erinnerten wir uns ber Orte, wo wir stromauswärts übernachtet; wir trafen Indianer wieder, die uns beim Botanifiren begleitet, und wir besuchten nochmals die schöne Quelle, die binter dem Saufe bes Miffionars aus einem geschichteten Granitfelfen fommt; ihre Temperatur batte sich nicht um 0,30 verändert. ber Mündung bes Atabapo bis zu ber bes Apure war uns. als reisten wir in einem Land, in bem wir lange gewohnt. Wir lebten eben fo schmal, wir wurden von benfelben

<sup>. 3</sup>b. III. Geite 267.

Müden gestochen, aber die gewisse Aussicht, daß in wenigen Wochen unsere physischen Leiden ein Ende hätten, hielt uns aufrecht.

Der Transport ber Birogue über ben großen Katarakt bielt uns in Mappures zwei Tage auf. Bater Bernardo Rea. ber Missionar bei ben Raudales, der uns an den Rio Regro begleitet hatte, wollte, obgleich leidend, uns mit feinen Inbignern vollends nach Atures führen. Giner berfelben, Berepe, ber Dolmetscher, ben man auf bem Strande von Pararuma fo unbarmbergig geprügelt, ! fiel uns burch feine tiefe Rieber= geschlagenheit auf. Wir hörten, er habe die Indianerin verloren, mit ber er verlobt gewesen, und zwar in Folge einer falfchen Nachricht, die über die Richtung unferer Reife in Umlauf gekommen. Zerepe war in Mappures geboren, aber bei feinen Eltern vom Stamme ber Macos im Walbe erjogen. Er hatte in die Miffion ein zwölfjähriges Madchen mitgebracht, bas er nach unferer Rückfehr zu ben Ratarakten zum Weibe nehmen wollte. Das Leben in den Miffionen bebagte ber jungen Indianerin ichlecht, benn man batte ibr gesagt, die Weißen geben ins Land ber Vortugiesen (nach Brasilien) und nehmen Zerepe mit. Da es ihr nicht ging, wie sie gehofft, bemächtigte sie fich eines Canoe, fuhr mit einem andern Mädchen vom selben Alter burch ben Raudal und lief al monte zu den Ibrigen. Dieser fede Streich war die Tagesneuigkeit; Berepes Riedergeschlagenheit hielt übrigens nicht lange an. Er war unter Chriften geboren, er war bis gur Schanze am Rio Negro gekommen, er verftand Spanifch und die Sprache ber Macos, und buntte sich weit erhaben über die

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. III. Ceite 104.

Leute feines Stammes; wie hatte er ba nicht ein Madchen vergessen follen, bas im Balbe aufgewachsen?

Am 31. Mai fuhren wir über die Stromschnellen der Guahibos und bei Garcita. Die Inseln mitten im Strom glänzten im herrlichsten Grün. Der winterliche Regen hatte die Blumenscheiden der Badgiai-Palmen entwickelt, deren Blätter gerade himmelan stehen. <sup>1</sup> Man wird nicht müde, Punkte zu betrachten, wo Baum und Fels der Landschaft den großartigen, ernsten Charakter geben, den man auf dem hintergrund von Titians und Poussins Bildern bewundert. Kurz vor Sonnenuntergang stiegen wir am östlichen User des Orinoco, beim Puerto de la Expedicion, ans Land, und zwar um die Höhle von Ataruipe zu besuchen, von der oben die Rede war, <sup>2</sup> und wo ein ganzer ausgestorbener Bolksstamm seine Grabstätte zu haben scheint. Ich versuche diese den Eingeborrenen vielberusene Höhle zu beschreiben.

Man ersteigt mühsam und nicht ganz gesahrlos einen steilen, völlig kahlen Granitselsberg. Man könnte auf der glatten, stark geneigten Fläche sast unmöglich Fuß sassen, wenn nicht große Feldspathkrystalle, welche nicht so leicht verwittern, hervorständen und Anhaltspunkte böten. Auf dem Gipsel des Berges angelangt, erstaunten wir über den außerordentlichen Anblick des Landes in der Aunde. Ein Archivel mit Palmen bewachsener Inseln füllt das schäumende Strombett. Westwärts, am linken User des Orinoco, breiten sich die Savanen am Meta und Casanare hin, wie eine grüne See, deren dunstiger Horizont von der untergehenden Sonne beleuchtet war. Das Gestirn, das wie ein Feuerball über der Seene

<sup>1</sup> G. Bb. III. Geite 232.

<sup>2</sup> S. Bt. III. Geite 219.

hing, der einzeln stehende Spisberg Uniana, der um so höher erschien, da seine Umrisse im Dunst verschwammen, alles wirkte zusammen, die großartige Scenerie noch erhabener zu machen. Wir sahen zunächst in ein tieses, ringsum geschlossenes Thal hinunter. Naubvögel und Ziegenmelker schwirrten einzeln durch den unzugänglichen Circus. Mit Bergnügen versolgten wir ihre slücktigen Schatten, wie sie langsam an den Felswänden hinglitten.

Neber einen ichmalen Grat gelangten wir auf einen benachbarten Berg, auf beffen abgerundetem Gipfel ungebeure Granitblöde lagen. Diefe Maffen haben 40 bis 50 Ruß Durchmeffer und find fo vollkommen tugelformig, daß man, ba sie nur mit wenigen Punkten ben Boben zu berühren idienen, meint, beim geringften Stoß eines Erdbebens mußten fie in die Tiefe rollen. Ich erinnere mich nicht, unter ben Berwitterungserscheinungen bes Granits irgendwo etwas Aehn= liches gesehen zu haben. Lägen die Rugeln auf einer andern Gebirgeart, wie die Blode im Jurg, fo konnte man meinen, fie fepen im Waffer gerollt ober burch ben Stof eines elaftiichen Kluidums hergeschleubert; ba fie aber auf einem Gipfel liegen, ber gleichfalls aus Granit besteht, so ift mahrschein= licher, daß sie von allmähliger Berwitterung bes Gefteins berrühren.

Zu hinterst ist das Thal mit dichtem Wald bedeckt. An diesem schattigen, einsamen Ort, am steilen Abhang eines Berges, ist der Eingang der Höhle von Ataruipe. Es ist übrigens nicht sowohl eine Höhle, als ein vorspringender Fels, in dem die Gewässer, als sie bei den alten Umwälzungen unseres Planeten so weit herausreichten, ein weites Loch ausgewaschen haben. In dieser Grabstätte einer ganzen ausgestorbenen

Bölkerschaft gablten wir in furger Zeit gegen 600 wohlerhal= tene und fo regelmäßig vertbeilte Cfelette, baf man fich binfichtlich ihrer Bahl nicht leicht hatte irren können. Stelett liegt in einer Art Rorb aus Palmblattstielen. Diefe Rorbe, von ben Gingeborenen Mapire & genannt, bilben eine Art vieredigter Cade. Ihre Große entspricht bem Alter ber Leichen; es gibt sogar welche für Kinder, die während ber Geburt gestorben. Sie wechseln in ber Länge von 10 Boll bis 3 Ruß 4 Boll. Die Stelette find alle zusammengebogen und fo vollständig, daß teine Rippe, fein Fingerglied fehlt. Die Knochen find auf breierlei Beisen zubereitet, entweder an Luft und Conne gebleicht, ober mit Onoto, bem Farbftoff ber Bira Drellana, roth gefärbt, ober mumienartig zwischen wohlriechenden Bargen in Beliconia: und Bananen: blatter eingeknetet. Die Indianer ergablten uns, man lege die frische Leiche in die fenchte Erde, damit sich bas Rleisch allmählig verzehre. Rach einigen Monaten nehme man fie wieder beraus und ichabe mit icharfen Steinen ben Reft bes Aleisches von den Anochen. Mehrere Sorden in Gupana baben noch jest diefen Brauch. Neben ben "Mapires" ober Körben fieht man Gefäße von halb gebranntem Thon, welche die Bebeine einer gangen Kamilie zu enthalten ichienen. Die größten biefer Graburnen find 3 Juß boch und 4 Juß 3 Boll lang. Sie find graugrun, oval, von gang gefälligem Angeben, mit Benkeln in Geftalt von Krofobilen und Schlangen, am Rand mit Maanbern, Labprintben und manniafach combinirten geraden Linien geschmudt. Dergleichen Malereien fommen unter allen Simmels: ftrichen vor, bei allen Bölfern, mogen sie geographisch und bem Grabe ber Cultur nach noch fo weit auseinander liegen. Die Bewohner ber fleinen Miffion Mappures bringen fie noch jest auf ihrem gemeinsten Geschirr an; sie zieren die Schilder der Tahitier, das Fischergeräthe der Estimos, die Wände des mezicanischen Palastes in Mitla und die Gesäße Großgriechenlands. Ueberall schmeichelt eine rhythmische Wiederholung derselben Formen dem Auge, wie eine taktmäßige Wiederkolung derselben dem Ohre. Aehnlichkeiten, welche im innersten Wesen unserer Empfindungen, in unserer natürlichen Geistesanlage ihren Grund haben, sind wenig geeignet, über die Verwandtschaft und die alten Verbindungen der Völker Licht zu verbreiten.

Sinsichtlich ber Zeit, aus ber sich bie Mapires und bie bemalten Gefäße in ber Knochenhöhle von Ataruipe berichreiben, konnten wir uns feine bestimmte Borftellung bilben. Die meisten schienen nicht über hundert Jahre alt, ba fie aber vor jeder Feuchtigkeit geschützt und in febr gleichförmiger Temperatur find, so wären fie wohl gleich gut erhalten, wenn fie auch aus weit früherer Zeit berrührten. Nach einer Cage ber Guahibos-Indianer flüchteten sich die friegerischen Atures, von den Caraiben verfolgt, auf die Relsen mitten in den großen Katarakten, und bier erlosch nach und nach biese einst fo gablreiche Nation und mit ihr ihre Sprache. 1 Noch im Jahre 1767, gur Beit bes Miffionars Gili, lebten die letten Kamilien berfelben; auf unferer Reife zeigte man in Mappures (ein sonderbares Faktum) einen alten Bapagai, von dem die Einwohner behaupten, "man verstehe ihn nicht, weil er aturiich fpreche."

Wir öffneten, jum großen Aergerniß unserer Führer, mehrere Mapires, um die Schädelbildung genau zu untersuchen. Alle zeigten den Typus der amerikanischen Race; nur

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. III. Geite 143.

zwei ober brei naberten sich bem tautafischen. Wir baben oben erwähnt, 1 bag man mitten in ben Rataraften, an ben ungugänglichften Orten eifenbefclagene Riften mit europäischen Wertzeugen, mit Reften von Kleidungsftuden und Glasmaaren . finbet. Diefe Cachen, bie ju ben abgeschmadteften Gerüchten, als hatten bie Jefuiten bort ibre Schape verftedt, Unlag gegeben, geborten mabriceinlich portugiesischen Sandelsleuten, bie fich in diese wilden Länder berausgewagt. Läßt fich nun wohl auch annehmen, baf bie Schabel von europäischer Bilbung, die wir unter ben Steletten ber Gingeborenen und eben fo forgfältig aufbewahrt gefunden, portugiefischen Reisenden angehörten, die hier einer Krankheit unterlagen ober im Rampfe erschlagen worden? Der Widerwillen der Eingeborenen gegen Alles, mas nicht ihres Stammes ift, macht bieß nicht mahrscheinlich! vielleicht batten fich Meftigen, Die aus ben Miffionen am Meta und Apure entlaufen, an ben Rataraften niedergelaffen und Weiber aus bem Stamme ber Atures genommen. Dergleichen Verbindungen fommen in biefer Bone zuweilen vor, freilich nicht so häufig wie in Canada und in Nordamerika überhaupt, wo Jäger europäischer Abkunft unter bie Wilben geben, ibre Sitten annehmen und es oft ju großem Anfeben unter ihnen bringen.

Wir nahmen aus der Söhle von Ataruipe mehrere Schäbel, das Stelett eines Kindes von sechs bis sieben Jahren und die Stelette zweier Erwachsenen von der Nation der Atures mit. Alle diese zum Theil roth bemalten, zum Theil mit Harz überzogenen Gebeine lagen in den oben beschriebenen Körben (Mapires oder Canastos). Sie machten fast eine

<sup>&#</sup>x27; E. Br. III. Geite 221.

gange Maulthierladung aus, und ba uns ber aberglaubifche Widerwillen ber Indianer gegen einmal beigesetzte Leichen wohl bekannt war, hatten wir bie "Canastos" in frisch geflochtene Matten einwideln laffen. Bei bem Spürfinn ber Indianer und ihrem feinen Geruch half aber biefe Borficht leiber gu nichts. Ueberall, wo wir in ben Missionen ber Caraiben, auf den Planos zwischen Angostura und Nueva Barcelona Salt machten, liefen bie Eingeborenen um unfere Maulthiere gu= fammen, um die Affen zu bewundern, die wir am Drinoco gekauft. Raum aber hatten bie guten Leute unfer Gepäcke angerührt, so prophezeiten sie, baß bas Lastthier, "bas ben Tobten trage." ju Grund geben werbe. Umfonst versicherten wir, fie irren fich, in ben Korben fepen Rrotobil= und Geefuhtnochen; fie blieben babei, fie riechen bas Barg, womit bie Stelette überzogen fepen, und "bas fepen ihre alten Berwandten." Wir mußten die Autorität ber Monche in Anspruch nehmen, um bes Wiberwillens ber Eingeborenen Berr ju werben und frifche Maulthiere ju bekommen. Giner ber Schabel, ben wir aus ber Soble von Ataruive mitgenommen. ift in meines alten Lehrers Blumenbach schönem Werke über bie Barietaten bes Menschengeschlechts gezeichnet; aber bie Skelette ber Indianer gingen mit einem bebeutenben Theil unferer Cammlungen an ber Rufte von Afrika bei einem Schiffbruch verloren, ber unferem Freund und Reisegefährten, Fray Juan Gonzales, 1 einem jungen Franciskaner, das Leben fostete.

Schweigend gingen wir von ber Sohle von Ataruipe nach Sause. Es war eine ber stillen, heitern Nächte, welche im

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. II. Geite 81.

heißen Erbstrich so gewöhnlich sind. Die Sterne glänzten in mildem, planetarischem Licht. Sin Funkeln war kaum am Horizont bemerkbar, den die großen Nebelssecken der süblichen Halbkugel zu beleuchten schienen. Ungeheure Insektenschwärme verbreiteten ein röthliches Licht in der Luft. Der dicht bewachsene Boden glühte von lebendigem Feuer, als hätte sich die gestirnte Himmelsdecke auf die Grasssur niedergesenkt. Bor der Höhle blieben wir noch östers stehen und bewunderten den Reiz des merkwürdigen Orts. Dustende Barnille und Gewinde von Bignonien schmückten den Eingang, und darüber, auf der Spige des Hügels, wiegten sich säuselnd die Schafte der Palmen.

Wir gingen an den Fluß hinab und schlugen den Weg zur Miffion ein, wo wir ziemlich fpat in ber Nacht eintrafen. Bas wir gefeben, batte ftarten Gindrud auf unfere Ginbilbungsfraft gemacht. In einem Lande, wo einem bie menschliche Gefellschaft als eine Schöpfung ber neuesten Zeit erscheint, hat Alles, was an eine Bergangenheit erinnert, boppelten Reig. Gehr alt waren nun bier bie Erinnerungen nicht; aber in Allem, was Denkmal beißt, ift bas Alter nur ein relativer Begriff, und leicht verwechseln wir alt und rathfelhaft. Den Egyptern erschienen bie geschichtlichen Erinnerungen ber Briechen gar jung; hatten bie Chinefen, ober wie fie fich felbst lieber nennen, die Bewohner bes "bimmlifden Reichs," mit ben Brieftern von Seliopolis verfebren fonnen, fo batten fie wohl ju ben Unsprüchen ber alten Egypter gelacht. Cbenfo auffallende Gegenfage finden fich im nördlichen Europa und Afien, in ber neuen Welt, überall, wo bie Menschheit fich auf ihr

<sup>&#</sup>x27; G. 95. II. Geite 61.

eigenes Leben nicht weit zurückbesinnt. Auf der Hochebene von Anahuac reicht die älteste geschichtliche Begebenheit, die Wanderung der Tolteken, nicht über das sechste Jahrhundert unserer Zeitrechnung hinauf. Die unentbehrlichen Grundlagen einer genauen Zeitrechnung, ein gutes Schaltspstem, überhaupt die Kalenderresorm stammen aus dem Jahr 1091. Diese Zeitpunkte, die uns so nahe scheinen, fallen in sabelhafte Zeiten, wenn wir auf die Geschichte unseres Geschlechts zwischen Orinoco und Amazonensluß blicken. Wir sinden dort auf Felsen symbolische Bilder, aber keine Sage gibt über ihren Ursprung Ausschluß. Im heißen Striche von Guyana kommen wir nicht weiter zurück als zu der Zeit, wo castilianische und portugiesische Eroberer, und später friedliche Mönche unter den barbarischen Wölkerschaften austraten.

Nordwärts von den Katarakten, am Engpaß beim Baraguan, scheint es ähnliche', mit Knochen gefüllte Höhlen zu geben, wie die oben beschriebenen. Ich hörte dieß erst nach meiner Nückkehr, und die indianischen Steuerleute sagten und nichts davon, als wir im Engpaß anlegten. Diese Gräber haben ohne Zweisel Anlaß zu einer Sage der Otomaken gegeben, nach der die einzeln stehenden Granitselsen am Baraguan, die sehr seltsame Gestalten zeigen, die Großväter, die alten Häuptlinge des Stammes sind. Der Brauch, das Fleisch forgfältig von den Knochen zu trennen, der im Alterthum bei den Massageten herrschte, hat sich bei mehreren Horden am Orinoco erhalten. Man behauptet sogar, und es ist ganz wahrscheinlich, die Guaraons legen die Leichen in Rehen ins Wasser, wo dann die kleinen Caraibensische i

<sup>1</sup> S. Bb. III. Geite 41.

die "Serra-Solmes," die wir überall in ungeheurer Menge antrasen, in wenigen Tagen das Muskelsteisch verzehren und das Stelett "präpariren." Begreistich ist solches nur an Orten thunlich, wo es nicht viele Krokodile gibt. Manche Stämme, z. B. die Tamanaken, haben den Brauch, die Felder des Berstorbenen zu verwüsten und die Bäume, die er gepflanzt, umzuhauen. Sie sagen, "Dinge sehen zu müssen, die Eigensthum ihrer Angehörigen gewesen, mache sie traurig." Sie vernichten das Andenken lieber, als daß sie es erhalten. Diese indianische Empsindsamkeit wirkt sehr nachtheilig auf den Landbau, und die Mönche widersehen sich mit Macht den abergläubischen Gebräuchen, welche die zum Christenthum bekehrten Eingeborenen in den Missionen beibehalten.

Die indianischen Gräber am Orinoco sind bis jetzt nicht gehörig untersucht worden, weil sie keine Kostbarkeiten entbalten wie die in Peru, und weil man jetzt an Ort und Stelle an die früheren Mähren vom Reichthum der alten Einwohner des Dorado nicht mehr glaubt. Der Golddurst geht aller Orten dem Trieb zur Belehrung und dem Sinn für die Ersorschung des Alterthums voraus. Im gedirgigen Theil von Südamerika, von Merida und Santa Marta dis zu den Hochebenen von Quito und Ober-Peru hat man bergmännisch nach Gräbern, oder wie es die Ereolen mit einem verdordenen Worte der Incasprache nennen, nach Guacas gesucht. Ich war an der Küste von Peru, in Manciche, in der Guaca von Toledo, aus der man Goldmassen erhoben hat, die im sechzehnten Jahrhundert füns Millionen Livres Tournois werth waren. 1 Aber in den Höhlen, die seit den

<sup>&#</sup>x27; Diefe Berechnung gründet fich auf ben Quint, ber in ben Jahren 1576 und 1592 an bas Schahamt (caxas reales) von Trugillo bezahlt wurde.

ältesten Zeiten den Eingeborenen in Gupana als Grabstätten dienen, hat man nie eine Spur von kostbaren Metallen entbeckt. Aus diesem Umstand geht hervor, daß auch zur Zeit, wo die Caraiben und andere Wandervölker gegen Südwest Streiszuge unternahmen, das Gold nur in ganz unbedeutender Menge von den Gebirgen von Peru den Niederungen im Osten zussoh.

Ueberall, wo sich im Granit nicht die großen Höhlungen finden, wie sie sich durch die Verwitterung des Gesteins oder durch die Auseinanderthürmung der Blöcke bilden, bestatten die Indianer den Leichnam in die Erde. Die Hängematte (chinchorro), eine Art Net, worin der Verstorbene im Leben geschlasen, dient ihm als Sarg. Man schnürt dieses Netz sest um den Körper zusammen, gräbt ein Loch in der Hütte selbst und legt den Todten darin nieder. Dieß ist nach dem Bericht des Missionärs Gili und nach dem, was ich aus Pater Zeas Munde weiß, das gewöhnliche Versahren. Ich glaube nicht, daß es in ganz Guyana einen Grabhügel gibt, nicht einmal in den Sbenen am Cassiquiare und Essequedo. In den Savanen von Varinas bagegen, wie in Canada westlich von den Aleghanis, 2 trifft man welche an. Es erscheint

Die Register sind noch vorhanden. In Perfieu, in Hochasien, in Egypten, wo man auch Graber aus sehr verschiedenen Zeitaltern öffnet, hat man, so viel ich weiß, niemals Schätze von Belang entbedt.

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. III. Geite 380.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Art Mumien und Stelette in Körben wurden vor Kurzem in ben Bereinigten Staaten in einer Söhle entbedt. Sie sollen einer Menschenart angehören, die mit der auf den Saudwicksinseln Achnlichteit hat. Die Beschreibung bieser Gräber erinnert einigermaßen an das, was ich in den Brübern von Ataruipe beobachtet. — Die Missionare in den Bereinigten Staaten bestagen sich über den Gestaaten bestagen sich über den Gestalt, den die Nanticoles verbreiten, wenn sie mit den Geseinen ibrer Abnen umberziehen.

übrigens ziemlich auffallend, daß die Gingeborenen am Drinoco, tros bes Ueberfluffes an Solz im Lande, fo wenig als Die alten Scothen ibre Tobten verbrennen. Scheiterhaufen errichten fie nur nach einem Gefechte, wenn ber Gebliebenen febr viele find. Go verbrannten bie Barecas im Jahr 1748 nicht allein die Leichen ihrer Feinde, ber Tamanaken, sondern auch bie ber Ibrigen, die auf bem Schlachtfelbe geblieben. Wie alle Bolfer im naturftande baben auch die Indianer in Gubamerita die größte Anbanglichfeit an die Orte, wo die Bebeine ibrer Bater ruben. Diefes Gefühl, bas ein großer Schriftsteller in einer Episobe ber Atala fo rubrend ichilbert, bat fich in feiner vollen ursprunglichen Starte bei ben Chinefen erbalten. Diese Menschen, bei benen Alles Runftprobutt. um nicht zu fagen Ausfluß einer uralten Cultur ift, wechseln nie den Wohnort, ohne die Gebeine ihrer Ahnen mit sich ju führen. Un ben Ufern ber großen Gluffe fieht man Garge fteben, die mit bem Sausrath ber Kamilie gu Schiff in eine ferne Proving mandern follen. Diefes Mitfichführen ber Bebeine, das früher unter ben nordamerikanischen Wilden noch bäufiger war, fommt bei ben Stämmen in Guyana nicht vor. Diese find aber auch feine Nomaden, wie Bolfer, Die ausfclieglich von ber Jagd leben.

In der Mission Atures verweilten wir nur, bis unsere Pirogue durch den großen Katarakt geschafft war. Der Boden unseres kleinen Fahrzeugs war so dünn geworden, daß große Borsicht nöthig war, damit er nicht sprang. Wir nahmen Abschied vom Missionär Bernardo Zea, der in Atures blieb, nachdem er zwei Monate lang unser Begleiter gewesen und alle unsere Beschwerden getheilt hatte. Der arme Mann hatte immer noch seine alten Anfälle von Tertianssieder, aber sie

waren für ihn ein gewohntes Uebel geworben und er achtete wenig mehr darauf. Bei unserem zweiten Ausenthalt in Atures herrschten daselbst andere gefährlichere Fieber. Die Mehrzahl der Indianer war an die Hängematte gefesselt, und um etwas Cassavebrod (das unentbehrlichste Nahrungsmittel hier zu Lande) mußten wir zum unabhängigen, aber nahebei wohnenden Stamme der Piraoas schicken. Bis jeht blieben wir von diesen bösartigen Fiebern verschont, die ich nicht immer für anstedend balte.

Bir magten es, in unferer Biroque burch bie lette Balfte bes Raudals von Atures zu fahren. Wir ftiegen mehreremale aus und fletterten auf die Relfen, die wie fcmale Damme bie Infeln unter einander verbinden. Bald fturgen die Baffer über die Damme weg, bald fallen fie mit bumpfem Getofe in bas Innere berfelben. Wir fanden ein beträchtliches Stud bes Drinoco troden gelegt, weil sich ber Strom burch unterirdische Canale einen Weg gebrochen bat. Un biefen einsamen Orten niftet bas Felshuhn mit goldigem Gefieder (Pipra rupicola), einer ber iconften tropischen Bogel. Wir hielten uns im Raudalito von Canucari auf, ber durch ungeheure, auf einander gethurmte Granitblode gebilbet wird. Diefe Blode, worunter Sphäroide von 5 bis 6 Ruß Durchmeffer, find fo über einander geschoben, daß fie geräumige Söhlen bilben. Wir gingen in eine berfelben, um Conferven zu pfluden, womit die Spalten und die naffen Felswände befleibet waren. Diefer Ort bot eines ber merkwürdigften Raturschauspiele, die wir am Orinoco geseben. Ueber unfern Röpfen rauschte ber Strom meg, 1 und es brauste, wie wenn bas Deer fich an

<sup>&#</sup>x27; & Bb. III. Geite 172.

Klippen bricht; aber am Eingang der Höhle konnte man trocken hinter einer breiten Wassermasse stehen, die sich im Bogen über den Steindamm stürzte. In andern tieseren, aber nicht so großen Höhlen war das Gestein durch lang dauernde Einsiderung durchbohrt. Wir sahen 8 bis 9 Zoll dicke Wassersfäulen von der Decke des Gewölbes herabkommen und durch Spalten entweichen, die auf weite Strecken zusammenzuhängen schienen.

Die Bafferfälle in Europa, die aus einem einzigen Sturg ober aus mehreren bicht hinter einander bestehen, können feine fo manniafaltigen Lanbichaftsbilder erzeugen. Diefe Mannigfaltigfeit fommt nur "Stromfcnellen" ju, wo auf mehrere Seemeilen weit viele fleine Salle in einer Reihe binter ein= ander liegen, Muffen, die fich über Felsbamme und burch aufgethurmte Blode Babn brechen. Bir genoffen bes Unblide biefes außerordentlichen Naturbilbes länger, als uns lieb mar. Unfer Canoe follte am öftlichen Ufer einer ichmalen Infel bin= fahren und uns nach einem weiten Umweg wieder aufnehmen. Wir warteten anderthalb Stunden vergeblich. Die Nacht tam beran und mit ihr ein furchtbares Gewitter; ber Regen goß in Strömen berab. Wir fürchteten nachgerabe, unfer ichwaches Kahrzeug möchte an ben Kelfen zerschellt fenn, und die Indianer mit ihrer gewöhnlichen Gleichgültigkeit beim Ungemach Anderer sich auf ben Weg zur Mission gemacht haben. waren nur unfer brei; ftark burchnäßt und voll Sorge um unsere Piroque bangten wir vor der Aussicht, eine lange Mequi= noctialnacht schlaflos im garm ber Raudales zuzubringen. Bonpland faßte ben Entidluß, mich mit Don Ricolas Cotto 1 auf

<sup>1 3. 9</sup>b. III. Geite 20.

ber Infel zu laffen und über die Alukarme zwischen ben Granit= bammen zu schwimmen. Er hoffte ben Wald erreichen und in ber Miffion bei Bater Zea Beiftand bolen ju konnen. Mur mit Mübe bielten wir ibn von biefem gewagten Beginnen ab. Er war unbekannt mit bem Labbrinth von Wasserrinnen, in die ber Orinoco zerschlagen ist und in benen meift ftarte Wirbel sind. Und mas jest, ba wir eben über unsere Lage berathichlagten, unter unsern Augen vorging, bewies hinreichend, daß die Indianer fälschlich behauptet hatten, in ben Rataraften gebe es feine Rrofobile. Die fleinen Affen, bie wir feit mehreren Monaten mit uns führten, hatten wir auf die Spite unferer Infel geftellt; vom Gewitterregen burchnäßt und für die geringste Wärmeabnahme empfindlich, wie sie sind, erhoben die gärtlichen Thiere ein flägliches Geschrei und lockten damit zwei nach ihrer Größe und ihrer bleigrauen Farbe febr alte Krofodile berbei. Bei biefer unerwarteten Erscheinung mar uns ber Gedanke, daß wir bei unferem ersten Aufenthalt in Atures mitten im Raudal gebabet, eben Nach langem Warten kamen die Andianer nicht behaalich. endlich, als icon ber Tag fich neigte. Die Staffel, über bie fie batten berab wollen, um die Infel zu umfahren, war wegen zu feichten Baffers nicht fahrbar, und ber Steuermann hatte im Gewirre von Felfen und kleinen Infeln lange nach einer befferen Durchfahrt fuchen muffen. Rum Glück war unfere Birogue nicht beschäbigt, und in weniger als einer halben Stunde maren unfere Inftrumente, unfere Mundvorrathe und unfere Thiere eingeschifft.

Wir fuhren einen Theil der Nacht durch, um unser Nachtlager wieder auf der Insel Panumana aufzuschlagen. Mit Vergnügen erkannten wir die Pläte wieder, wo wir bei Sumboltz. Reife. IV. ber Kabrt ben Orinoco binauf botanisirt batten. Wir unterfucten noch einmal am Ufer die fleine Candfteinformation, bie unmittelbar bem Granit aufgelagert ift. Das Bortommen ift daffelbe wie beim Sandftein, ben mein ungludlicher Landsmann Burdbardt an der Grenze von Rubien dem Granit pon Spene aufgelagert gefeben bat. Wir fubren, obne fie ju betreten, an der neuen Miffion Can Borja vorüber und börten einige Tage darauf mit Bedauern, die kleine Colonie von Guabibos : Indianern fen al monte gelaufen, ba fie fich eingebildet, wir wollen fie fortschleppen und als Poitos, das beißt als Eklaven verkaufen. 1 Nachdem wir durch die Stromschnellen Tabaje und den Raudal Cariven am. Ginfluß des großen Rio Meta gegangen, langten wir wohlbehalten in Carichana an. Der Missionar, Fran Jose Antonio de Torre. nahm und mit ber berglichen Gaftfreundschaft auf, die er und schon bei unserem ersten Aufenthalt batte zu Theil werden Bu aftronomischen Berbachtungen war der Simmel nicht gunftig; in ben großen Ratarakten hatten wir wieber welche gemacht, aber von bort bis jum Ginfluß bes Apure mußte man barauf verzichten. In Carichana fonnte Bonpland ju feiner Befriedigung eine neun Jug lange Geetub feciren. Es war ein Weibchen und ihr Fleisch glich bem Rindfleisch. 3ch babe oben vom Kang biefes grasfressenden Bafferfäugethiers gesprochen. 2 Die Piraoas, von benen einige Familien in der Miffion Carichana leben, verabscheuen diefes Thier fo febr, daß fie fich verstedten, um es nicht anrühren zu muffen, als es in unfere Butte geschafft wurde. Gie behaupten, "die Leute ihres Stammes fterben unfehlbar, wenn fie bavon effen."

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. III. Geite 132.

<sup>2</sup> C. Bt. III. Geite 44.

Dieses Vorurtheil ist besto auffallender, da die Nachbarn der Piraoas, die Guamos und Otomacos, nach dem Seekuhsleisch sehr lüstern sind. Wir werden bald sehen, daß in diesem Gewirre von Bölkerschaften das Fleisch des Krokodils, bald verabscheut, balb stark gesucht ist.

Ich erwähne hier eines wenig bekannten Umstandes, als Beitrag zur Geschichte der Seekuh. Süblich vom Meerbusen von Aagua auf Suba, mehrere Seemeilen von der Küste, sind Quellen süßen Wassers mitten im Meer. Man erklärt sich dieselben aus einem hydrostatischen Druck von den hohen Gebirgen von Trinidad herab durch unterirdische Canäle. Kleine Fahrzeuge nehmen in diesem Strich zuweilen Wasser ein, und was sehr merkwürdig ist, große Seekühe halten sich beständig dort aus. Ich habe die Forscher bereits darauf ausmerksam gemacht, daß die Krokodile aus den Flusmündungen weit in die See hinausgehen. Bei den alten Umwälzungen unseres Planeten mögen ähnliche Umstände das sonderbare Gemenge von Knochen und von Versteinerungen, die der See, und solschen, die dem süßen Wasser angehören, wie es in manchen neuen Formationen vorkommt, verursacht haben.

Der Aufenthalt in Carichana kam uns sehr zu statten, um uns von unsern Strapazen zu erholen. Bonpland trug den Keim einer schweren Krankheit in sich; er hätte dringend der Ruhe bedurft, da aber das Nebenfluß-Delta i zwischen dem Horeda und dem Paruasi mit dem üppigsten Pssazenwuchse bedeckt ist, konnte er der Lust nicht widerstehen, große botanische Crcursionen zu machen, und wurde den Tag über mehrere male durchnäßt. Im Hause des

<sup>1</sup> G. Bb. IV. Geite 47.

Miffionars murbe für alle unfere Bedürfniffe guvorkommend geforgt; man verschaffte uns Maismehl, fogar Mild. Die Rübe geben in den Riederungen der heißen Bone reichlich Milch, und es fehlt nirgends baran, wo es gute Beiden gibt. 3ch erwähne dieß ausdrudlich, weil in Folge örtlicher Berhältniffe im indischen Archivelagus bas Borurtheil verbreitet ift, als ob ein beißes Klima auf die Milchabsonderung ungunftig Es begreift fich, daß die Gingeborenen bes neuen wirkte. Continents sich aus ber Milch nicht viel machen, ba bas Land ursprünglich keine Thiere batte, welche Milch geben; aber billig wundert man sich, daß die ungebeure dinesische Bevölkerung, die boch großentheils außerhalb der Tropen unter benfelben Breiten wie die nomadifchen Stämme in Centralafien lebt, eben fo gleichgültig bagegen ift. Wenn Die Chinesen einmal ein Sirtenvolt maren, wie geht es gu, bag fie Sitten und einem Geschmad, die ihrem früheren Buftande fo gang angenteffen find, ungetreu geworben? Diefe Fragen icheinen mir von großer Bedeutung sowohl für die Geschichte ber Bolfer von Ditafien als binfichtlich ber alten Berbindungen die, wie man glaubt, zwischen diesem Welttheil und bem nördlichen Merico stattgefunden haben können.

Bir fuhren in zwei Tagen den Orinoco von Carichana zur Mission Uruana hinab, nachdem wir wieder durch den vielberusenen Engpaß beim Baraguan gegangen. Wir hielten östers an, um die Geschwindigkeit des Stroms und seine Temperatur an der Oberstäche zu messen. Letztere betrug 27°4, die Geschwindigkeit 2 Fuß in der Secunde (62 Toisen in 3 Minuten 6 Secunden), an Stellen, wo das Bett

<sup>.</sup> S. 232. III. Geite 82.

bes Orinoco über 12,000 Ruß breit und 10 bis 12 Kaben tief war. Der Kall bes Kluffes ift allerbings von ben Ratarakten bis Angostura böchst unbedeutend. 1 und ohne barometrische Meffung ließe fich ber Söbenunterschied ungefähr ichägen, wenn man von Zeit zu Zeit bie Geschwindigkeit und Die Breite und Tiefe bes Stromftude mage. In Uruana konnten wir einige Sternbeobachtungen machen. 3ch fand bie Breite ber Miffion gleich 708', ba aber bie verschiedenen Sterne abweichende Resultate gaben, blieb sie um mehr als eine Minute unficher. Die Moskitoschicht am Boben war fo bicht, bag ich mit bem Richten bes fünftlichen Borizonts nicht fertig werben fonnte, und ich bedauerte, nicht mit einem Quedfilberborizont versehen zu senn. Am 7. Juni erhielt ich burch gute absolute Sonnenböben eine Länge von 69040'. Seit Esmeralba waren wir um 1 Grad 17 Minuten gegen West vorgerückt, und biefe dronometrische Bestimmung verdient volles Rutrauen, weil wir auf bem Sin = und bem Berweg, in ben großen Kataraften und an den Mündungen bes Atabapo und bes Apure beobachtet hatten.

Die Mission Uruana ist ungemein malerisch gelegen; das kleine indianische Dorf lehnt sich an einen hohen Granitberg. Ueberall steigen Felsen wie Pseiler über dem Walde auf und ragen über die höchsten Baumwipsel empor. Nirgends nimmt sich der Orinoco majestätischer aus als dei der Hitte des Missionärs Fray Ramon Bueno. Er ist hier über 2600 Toisen breit und läuft gerade gegen Ost, ohne Krümmung, wie ein ungeheurer Canal. Durch zwei lange, schmale Inseln (Isla de Uruana und Isla vieja de la Manteca) wird das

<sup>&#</sup>x27; Der Mil hat von Cairo bis Rofette auf einer Strede von 59 Meilen nur 4 3oll Fall auf bie Meile.

Flußbett noch ausgebehnter; indessen laufen die Ufer parallel und man kann nicht sagen, der Orinoco theile sich in mehrere Arme.

Die Miffion ift von Otomacos bewohnt, einem verfunfenen Stamm, an bem man eine ber mertwürdigften physiologischen Erscheinungen beobachtet. Die Otomaken effen Erbe. bas beißt sie verschlingen sie mehrere Monate lang täglich in ziemlich bedeutender Menge, um ben Sunger zu beschwichtigen, ohne daß ihre Gesundheit dabei leidet. Diese unzweifelhafte Thatfache bat feit meiner Rückfehr nach Europa lebhaften Wiberfpruch gefunden, weil man zwei gang verschiebene Cape: Erbe effen, und fich von Erbe nabren, gufammenmarf. Wir konnten uns zwar nur einen einzigen Tag in Uruang aufbalten, aber bieß reichte bin, um die Bereitung ber Popa (ber Erdfugeln) fennen ju lernen, die Vorrathe, welche die Eingeborenen bavon angelegt, zu untersuchen und bie Quantitat Erbe, Die fie in 24 Stunden verschlingen, zu bestimmen. Nebrigens find die Otomaken nicht das einzige Bolk am Orinoco, bei bem Thon für ein Nahrungsmittel gilt. Auch bei ben Guamos findet man Spuren von biefer Berirrung bes Nabrungstriebs, und zwischen ben Ginfluffen bes Meta und bes Apure fpricht Jebermann von ber Geophagie als von etwas Altbekanntem. Ich theile bier nur mit, was wir mit eigenen Augen gesehen ober aus bem Munde bes Missionars vernommen, ben ein ichlimmes Geschick bagu verurtheilt bat, swölf Rabre unter bem wilden, unrubigen Bolfe ber Otomaken zu leben.

Die Einwohner von Uruana gehören zu den Savanenvölkern (Indios andantes), die schwerer zu civilisiren sindals die Waldvölker (Indios del monte), starke Abneigung

gegen ben Landbau haben und fast ausschließlich von Jagd und Fischfang leben. Es find Menfchen von febr ftartem Körperbau, aber baflich, wild, rachfüchtig, ben gegobrenen Getränken leidenschaftlich ergeben. Sie find im böchten Grad "omnivore Thiere;" die andern Indianer, die fie als Barbaren anfeben, fagen baber auch, "nichts fen fo etelhaft, bas ein Otomake nicht effe." Go lange bas Waffer im Drinoco und seinen Nebenfluffen tief ftebt, leben die Otomaten von Sifden und Schildfroten. Gie ichiegen jene mit überraschender Fertigkeit mit Pfeilen, wenn fie fich an ber Baffer= fläche bliden laffen. Sobald die Anschwellungen der Flüsse erfolgen, die man in Subamerifa wie in Negopten und Rubien irrthumlich bem Schmelgen bes Schnees guschreibt, und bie in ber gangen beißen Bone periodisch eintreten, ist es mit bem Kischfang fast gang vorbei. Es ist bann so schwer, in ben tiefen Fluffen Fifche zu bekommen, als auf offener See. Die armen Miffionare am Orinoco haben gar oft feine, weber an Fasttagen, noch an Richtfasttagen, obgleich alle jungen Indianer im Dorf verpflichtet find, "für bas Rlofter ju fifchen." Bur Beit ber Ueberschwemmungen nun, die zwei bis brei Monate bauern, verschlingen die Otomaken Erbe in unglaub= licher Maffe. Wir fanden in ihren hütten pyramidalisch aufgesette, 3-4 Ruß bobe Rugelhaufen; Die Rugeln hatten 3-4 Boll im Durchmeffer. Die Erbe, welche die Otomaken effen, ift ein febr feiner, febr fetter Letten; er ift gelbgrau, und da er ein wenig am Feuer gebrannt wird, so sticht die harte Krufte etwas ins Rothe, was vom barin enthaltenen Eisenoryd herrührt. Wir haben von dieser Erde, die wir - vom Wintervorrath ber Indianer genommen, mitgebracht. Daß sie specksteinartig sep und Magnesia enthalte, ist burchaus unrichtig. Bauquelin fant keine Spur bavon barin, bagegen mehr Kiefelerbe als Alaunerbe und 3-4 Procent Kalk.

Die Otomaken effen nicht jede Art Thon ohne Unterschied; fie fuchen bie Alluvialschichten auf, welche bie fetteste, am feinsten anzufühlende Erde enthalten. 3ch fragte ben Missionar, ob man ben befeuchteten Thon wirklich, wie Bater Gumilla bebauptet, die Art von Zersetung durchmachen laffe, wobei fich Roblenfaure und Schwefelmafferstoff entwideln, und die in allen Sprachen faulen beißt; er verficherte uns aber, die Eingeborenen laffen ben Thon niemals faulen, und vermischen ihn auch weder mit Maismehl, noch mit Schildfrotenöl ober Krofobilfett. Wir felbst haben ichon am Orinoco und nach unserer Seimkehr in Paris die mitgebrachten Augeln unterfucht und feine Spur einer organischen, feb es mebligten ober öligten Substang barin gefunden. Dem Wilben gilt Alles für nahrhaft, was ben hunger beschwichtigt; fragt man baber ben Otomaken, von was er in ben zwei Monaten, wo ber Rluß am vollsten ift, lebe, so beutet er auf seine Letten= tugeln. Er nennt sie seine Sauptnahrung, benn in Dieser Beit befommt er nur felten eine Gibechfe, eine Farnwurgel, einen tobten Gifch, ber auf bem Baffer fcwimmt. 3ft nun ber Indianer zwei Monate lang Erbe aus Noth (und zwar 3/4 bis 5/4 Pfund in vierundzwanzig Stunden), fo läßt er fie sich doch auch bas übrige Jahr schmeden. In ber trocenen Jahreszeit, beim ergiebigften Fischfang, reibt er feine Bopaflöße und mengt etwas Thon unter feine Speifen. Auffallenoste ift, daß die Otomaten nicht vom Fleische fallen, folange fie Erbe in fo bedeutender Menge verzehren. find im Gegentheil febr fraftig und haben feineswegs einen gespannten, aufgetriebenen Bauch. Der Miffionar Frab

Ramon Bueno versichert, er habe nie bemerkt, daß die Gejundheit der Eingeborenen mährend der Ueberschwemmung des Orinoco eine Störung erlitten hätte.

Das Thatsächliche, das wir ermitteln konnten, ist ganz einsach Folgendes. Die Otomaken essen mehrere Monate lang täglich dreiviertel Pfund am Feuer etwas gehärteten Letten, ohne daß ihre Gesundheit dadurch merklich leidet. Sie netzen die Erde wieder an, bevor sie sie verschlucken. Es ließ sich dis jest nicht genau ermitteln, wie viel nährende vegetabilische oder thierische Substanz sie während dieser Zeit in der Woche zu sich nehmen; so viel ist aber sicher, sie selbst schreiben ihr Gefühl der Sättigung dem Letten zu und nicht den kümmerlichen Rahrungsmitteln, die sie von Zeit zu Zeit daneben genießen. Keine physiologische Erscheinung sieht für sich allein da, und so wird es nicht ohne Interesse spur, wenn ich mehrere ähnliche Erscheinungen, die ich zusammenzgebracht, hier bespreche.

In ber heißen Zone habe ich aller Orten bei vielen Individuen, bei Kindern, Weibern, zuweilen aber auch bei erwachsenen Männern einen abnormen, sast unwiderstehlichen Trieb bemerkt, Erde zu essen, keineswegs alkalische oder kalkbaltige Erde, um (wie man gemeiniglich glaubt) saure Säste zu neutralissien, sondern einen setten, schlüpfrigen, skark riechenden Thon. Oft muß man den Kindern die Hände binden oder sie einsperren, um sie vom Erdeessen abzuhalten, wenn der Regen aushört. Im Dorse Banco am Magdalenenstrom sah ich indianische Weiber, die Töpfergeschirr versertigen, sortwährend große Stücke Thon verzehren. Dieselben waren nicht schwanger und versicherten, "die Erde seine Speise, die ihnen nicht schwade." Bei andern amerikanischen

Bölkerschaften werden bie Menschen balb frank und gebren aus, wenn fie fich von ber Sucht, Thon ju verschluden, ju febr binreißen laffen. In ber Miffion Can Borja faben wir ein Kind von ber Nation ber Guabibos, bas mager war wie ein Cfelett. Die Mutter ließ uns burch ben Dolmeticher fagen, diefe Abzehrung fomme von unordentlicher Ekluft ber. Seit vier Monaten wollte bas fleine Madden fast nichts Underes zu fich nehmen als Letten. Und boch find es nur 25 Meilen von San Boria nach Uruana, wo ber Stamm ber Otomaten wohnt, die, ohne Zweifel in Folge allmähliger Angewöhnung, Die Popa ohne Nachtheil verschluden. Gumilla behauptet, trete bei ben Otomaten Berftopfung ein, fo führen fie mit Rrofodilol, ober vielmehr mit geschmolzenem Rrofobilfett ab; aber ber Diffionar, ben wir bei ihnen antrafen, wollte bievon nichts wiffen. Man fragt fich, warum in falten und gemäßigten Simmelsstrichen die Sucht Erbe zu effen weit feltener ift als in der beifen Bone, warum fie in Europa nur bei schwangern Weibern und schwächlichen Rindern vorkommt? Diefer Unterschied zwischen ber beißen und ber gemäßigten Bone rührt vielleicht nur von ber Tragbeit ber Function bes Magens in Folge ber ftarten Sautausdunftung ber. Man meinte bie Beobachtung zu machen, daß bei den afrikanischen Sklaven der abnorme Trieb Erde ju effen zunimmt und schädlicher wird, wenn fie auf reine Pflanzenkoft gefett werden und man ihnen die geistigen Betrante entzieht. Wird burch lettere bas Letteneffen weniger icablich, fo batte man ben Otomaten beinabe Glud bagu gu wünschen, daß fie fo große Trunkenbolde find.

Auf ber Kufte von Guinea effen die Neger als Lederbiffen eine gelblichte Erde, die sie Caouac nennen. Die nach

Amerita gebrachten Stlaven fuchen fich benfelben Genuß gu verschaffen, aber immer auf Roften ihrer Gefundheit. Sie fagen, "bie Erbe auf ben Antillen fen nicht fo verdaulich, wie die in ihrem Lande." Thibaut de Chanvalon äußert in feiner Reife nach Martinique über biefe pathologische Erscheinung febr richtig: "Gine andere Urfache bes Magenwehs ift, daß manche Neger, die von ber Rufte von Guinea berüberfommen, Erbe effen. Es ift bieg bei ibnen nicht verdorbener Geschmad ober Folge einer Krankheit, sondern Gewöhnung von Afrita ber, wo fie, wie fie fagen, eine gewiffe Erbe effen, bie ihnen wohlschmedt, und zwar ohne bavon beläftigt zu werden. Auf unfern Infeln feben fie fich nun nach ber Erbe um, bie jener am nachsten kommt, und greifen zu einem rothgelben (vulfanischen) Tuff. Man verkauft benfelben beimlich auf ben Märkten, ein Diigbrauch, bem die Polizei fteuern follte. Die Neger, welche biefe Unfitte haben, find fo luftern nach Caouac, baß feine Strafe fie vom Genug beffelben abzuhalten vermag."

Im indischen Archipel, auf Java, sah Labillardière zwischen Sourabaya und Samarang kleine vieredigte, röthlichte Kuchen verkausen. Diese Kuchen, Tanaampo genannt, waren Wasseln aus leicht geröstetem Thon, den die Singeborenen mit Appetit verzehren. Da seit meiner Rückehr vom Orinoco die Physiologen auf diese Erscheinungen von Geophagie aufmerksam geworden waren, so machte Leschenault (einer der Raturforscher bei der Entdeckungsreise nach Australien unter Capitan Baudin) interessante Angaden über den Tanaampo oder Ampo der Javaner. "Man legt," sagt er, "den röthlichten, etwas eisenschüffigen Thon, den die Sinzwohner von Java zuweilen als Leckerei genießen, in kleinen

Rollen, in der Form wie die Zimmtrinde, auf eine Blechplatte und röstet ibn; in dieser Form beift er Ampo und ist auf bem Martte feil. Die Substang bat einen eigentbumlichen Geschmad, ber vom Röften berrührt; fie ift ftart absorbirend, flebt an ber Runge und macht fie trocken. Der Ampo wird fast nur von ben javanesischen Beibern gegessen, entweber in ber Schwangerschaft, ober weil fie mager werben wollen, benn Mangel an Körperfülle gilt bort zu Lande für icon. Erbegenuß ift ber Gefundheit nachtheilig; die Weiber verlieren allmählich die Eklust und nehmen nur mit Widerwillen febr wenig Speise zu fich. Aber ber Bunfch, mager und ichlank ju bleiben, läßt fie aller Gefahr trogen und erhalt ben Ampo bei Credit." - Auch die barbarischen Bewohner von Neu-Calebonien effen gur Reit ber Noth, um ben hunger gu beschwichtigen, mächtige Stude eines weißen, gerreiblichen Topffteins. Bauquelin fand barin bei ber Analyse, neben Magnesia und Riefelerbe ju gleichen Theilen, eine fleine Menge Rupferorod. Gine Erde, welche Golberry die Reger in Afrika auf den Inseln Bund und los Idolos effen sab und von ber er ohne Beschwerde selbst gegessen, ift gleichfalls ein weißer, gerreiblicher Speciftein. Alle biefe Fälle geboren ber beißen Rone an; überblict man fie, fo muß es auffallen, bag ein Trieb, von bem man glauben follte, die Natur werbe ibn nur ben Bewohnern ber unfruchtbarften Landstriche eingepflangt haben, bei verwilderten, tragen Bolfern vorfommt, die gerade die berrlichsten, fruchtbarften Länder der Erde bewohnen. In Popayan und mehreren Gebirgeftrichen von Beru faben wir auf offenem Markte an die Eingeborenen unter andern Waaren auch fehr fein gepulverten Ralf verfaufen. Man mengt biefes Bulver mit Coca, bas beißt mit ben

Blättern bes Erythroxylon peruvianum. Bekanntlich nebmen die indianischen Botenläufer mehrere Tage lang feine andere Nahrung zu fich als Ralt und Coca; beibe befördern bie Absonderung bes Speichels und bes Magenfaftes; fie benehmen die Egluft, ohne dem Körper Nahrungsftoff jugu= fübren. Anderswo in Sudamerika, am Rio de la Hacha, verschluden die Guajiros nur den Kalk ohne Aufat von Bflangenstoff. Sie führen beständig eine fleine Buchse mit Kalk bei sich, wie wir die Tabaksdose und die Asiaten die Diefe amerikanische Sitte mar icon ben erften Betelbüchfe. fpanischen Seefahrern auffallend erschienen. Der Ralt ichwarzt bie Rabne, und im oftinbischen Archivel, wie bei manchen amerikanischen Horben, gelten ichwarze gabne für icon. Im kalten Landstrich bes Königreichs Quito effen in Tigua bie Eingeborenen täglich aus Leckerei und ohne Beschwerde einen febr feinen, mit Quargfand gemengten Thon. Dieser Thon macht das Waffer, in dem er suspendirt ift, mildbigt. Man fiebt in ihren Sutten große Gefäße mit biefem Baffer, bas als Getränke bient und bei ben Indianern agua ober leche de Llanka (Thonmild) beißt.

Ueberblickt man alle diese Fälle, so zeigt sich, daß dieser abnorme Trieb zum Genuß von Thonerde, Talkerde und Kalk am häusigsten bei Bewohnern der heißen Zone vorkommt, daß er nicht immer Krankheit zur Folge hat, und daß manche Stämme Erde aus Leckerei essen, während andere (die Otomaken in Amerika und die Reu-Caledonier in der Sübsee) sie aus Noth verzehren, um den Hunger zu beschwichtigen. Aus sehr vielen physiologischen Erscheinungen geht hervor, daß der Hunger augenblicklich gestillt werden kann, ohne daß die Substanzen, die man der Wirkung der Verdauungsorgane

unterwirft, eigentlich nahrhaft find. Der Letten ber Otomaten, ber aus Thonerbe und Riefelerbe besteht, enthält mabrscheinlich nichts ober so aut wie nichts, mas gur Bilbung der Organe des Meniden beiträgt. Kalferde und Talferde find enthalten in den Anochen, in der Lymphe des Bruftgangs. im Karbstoff bes Bluts und in ben weißen Saaren; Riefel= erbe in febr fleiner Menge in ben ichwarzen Saaren und, nach Bauquelin, Thonerbe nur in ein paar Atomen in ben Knochen, obgleich fie in vielen Pflanzenftoffen, Die uns als Nahrung bienen, in Menge vorkommt. Es ift beim Menichen nicht wie bei belebten Wesen auf niedrigerer Dragnisations= Bei jenem merben nur bie Stoffe affimilirt, aus benen die Knochen, die Muskeln, das Nervenmark und bas Gebirn wefentlich zusammengesett find; bie Bewächse bagegen faugen aus bem Boben die Salge auf, Die fich aufällig barin porfinden, und die Beschaffenheit ihres Fasergewebes richtet fich nach bem Wefen ber Erbarten, die an ihrem Stanbort bie vorberrichenden find. Es ift ein Bunkt, ber gur eifrigsten Foridung auffordert und ber auch mich icon lange beidaftigt bat, baß fo wenige einfache Stoffe (Erben und Metalle) in ben Geweben ber belebten Wefen enthalten find, und bag nur fie geeignet icheinen, ben demischen Lebensproces, wenn man fo fagen barf, zu unterhalten.

Das Gefühl des Hungers und das unbestimmte Schwächegefühl in Folge von Nahrungsmangel und andern pathologischen Ursachen sind nicht zu verwechseln. Das Gefühl des Hungers hört auf, lange bevor die Verdauung vorüber oder der Chymus in Chylus verwandelt ist. Es hört auf entweder weil die Nahrungsstoffe auf die Magenwände tonisch wirken, oder weil der Verdauungsapparat mit Stoffen gefüllt ist,

welche bie Schleimbäute ju reichlicher Absonderung bes Magenfaftes reigen. Diesem tonischen Gindrud auf die Magennerven fann man die raiche beilfame Wirkung ber fogenannten nabrenden Arzneimittel zuschreiben, ber Chocolate und aller Stoffe. die gelinde reizen und zugleich nabren. Für sich allein gebraucht ist ein Nahrungsstoff (Stärkmehl, Gummi ober Rucker) jur Affimilation und jum Erfat ber Berlufte, welche ber menschliche Körper erlitten, weniger geeignet, weil es babei an einem Nervenreiz fehlt. Das Opium, bas nicht nährt, wird in Afien mit Erfolg bei großer hungerenoth gebraucht: es wirkt als tonisches Mittel. Ift aber ber Stoff, ber ben Magen füllt, weber als ein Nahrungsmittel, bas beißt als affimilirbar, noch als ein tonischer Nervenreig zu betrachten, fo rührt die Beschwichtigung des hungers mabriceinlich von ber reichlichen Absonderung bes Magenfaftes ber. rühren hier ein Gebiet ber Physiologie, auf bem noch Manches bunkel ift. Der hunger wird beschwichtigt, bas unangenehme Gefühl der Leere bort auf, fo bald der Magen angefüllt ift. Man fagt, ber Magen muffe Ballaft baben; in allen Sprachen gibt es figurliche Ausbrude für die Borftellung, daß eine mechanische Ausbehnung bes Magens ein angenehmes Gefühl Bum Theil noch in gang neuen physiologischen verurfact. Werten ift von der schmerzhaften Ausammenziehung bes Magens im Sunger, von ber Reibung ber Magenwände an einander, von der Wirfung des fauren Magenfaftes auf das Gewebe ber Verdauungsorgane die Rebe. Bidats Beobachtungen. besonders aber Magendies interessante Versuche widersprechen diesen veralteten Vorstellungen. Rach 24:, 48:, sogar 60ftun= biger Entziehung aller Nahrungsmittel beobachtet man noch feine Zusammenziehung bes Magens; erft am vierten und

fünften Tag icheinen die Dimensionen bes Draans etwas abgunehmen. Je langer die Nahrungsentziehung bauert, besto mehr vermindert fich der Magenfaft. Derfelbe bauft fich feineswegs an, er wird vielmehr mahrscheinlich wie ein Rabrungsmittel verdaut. Läßt man Raben ober Sunde einen unverbaulichen Körper, jum Beifpiel einen Riefel, ichluden. so wird in die Magenhöhle in Menge eine schleimigte, faure Klüffiakeit ausgesondert, die nach ihrer Bufammenfepung bem menichlichen Magenfaft nabe ftebt. Nach biefen Thatfachen scheint es mir wahrscheinlich, daß, wenn ber Mangel an Nahrungsftoff die Otomaken und die Neu-Caledonier antreibt, einen Theil des Jahres hindurch Thon und Speckstein zu verichlingen, diese Erben im Berdanungsapparat biefer Menschen eine vermehrte Absonderung ber eigenthumlichen Gafte bes Magens und ber Bauchspeicheldrufe zur Folge haben. Meine Beobachtungen am Orinoco wurden in neuester Zeit burch direkte Bersuche zweier ausgezeichneter junger Physiologen, Sippolyt Cloquet und Breichet, bestätigt. Cie lieften fich bungrig werben und agen bann fünf Ungen eines grünlich filberfarbigen, blättrigen, febr biegfamen Talfs, und eine Nahrung, an welche ihre Organe fo gar nicht gewöhnt waren, verursachte ihnen feine Beschwerde. Befanntlich werden im Drient Bolus und Siegelerbe von Lemnos, Die Thon mit Eisenoryd find, noch jest ftark gebraucht. In Deutschland ftreichen die Arbeiter in ben Sandsteinbrüchen am Riffbaufer, statt ber Butter, einen febr feinen Thon, ben fie Steinbutter 1 nennen, auf ihr Brod. Derfelbe gilt bei ihnen für sehr sättigend und leicht verdaulich.

<sup>&#</sup>x27; Diefe Steinbutter ift nicht zu verwechfeln mit ber Bergbutter, einer falzigten Gubftang, bie aus ber Berjetung bes Mannichiefere entfleht.

Wenn einmal in Folge ber Aenderungen, welche ber Berfaffung ber spanischen Colonien bevorsteben, Die Miffionen am Orinoco baufiger von unterrichteten Reisenden besucht werben, so wird man genau ermitteln, wie viele Tage bie Otomaken leben können, ohne neben ber Erbe wirklichen thierischen ober vegetabilischen Nahrungsstoff zu sich zu nehmen. Es ist eine bedeutende Menge Magenfaft und Saft ber Bauchspeichelbruse erforderlich, um eine folche Masse Thon zu verbauen ober vielmehr einzuhüllen und mit bem Roth auszutreiben. Daß die Absonderung biefer Safte, welche bestimmt find, sich mit dem Chomus zu verbinden, durch den Thon im Magen und im Darm gesteigert wird, ift leicht zu begreifen; wie kommt es aber, daß eine so reichliche Secretion, die bem Körper keineswegs neue Bestandtbeile zuführt, sondern nur Bestandtheile, die auf andern Wegen bereits da sind, anderswohin ichafft, auf die Lange fein Gefühl ber Erschöpfung gur Folge bat? Die vollkommene Gesundheit, deren die Otomaken genießen, fo lange fie fich wenig Bewegung machen und fich auf so ungewöhnliche Weise nabren, ist eine schwer zu erflärende Erscheinung. Man fann sie nur einer burch lange Beschlechtsfolge erworbenen Gewöhnung zuschreiben. Der Berdauungsapparat ift febr verschieden gebaut, je nachdem die Thiere ausschließlich von Aleisch oder von Pflanzenstoff leben; wahrscheinlich ift auch ber Magensaft verschieden, je nachdem er thierische oder vegetabilische Substanzen zu verdauen bat, und boch bringt man es allmählig babin, daß Pflanzenfreffer und Rleischfreffer ibre Roft vertauschen, daß jene Rleisch, diese Rörner freffen. Der Menich fann fich baran gewöhnen. ungemein wenig Nahrung zu sich zu nehmen, und zwar ohne Schmerzgefühl, wenn er tonische ober reizende Mittel Sumbolbt, Reife, IV. 12

anwendet (verschiedene Arzneimittel, fleine Mengen Opium, Betel, Tabat, Cocablatter), ober wenn er von Zeit zu Zeit ben Magen mit erdigen, geschmadlofen, für fich nicht nabrenden Stoffen anfüllt. Gleich bem wilben Menichen berichluden auch manche Thiere im Winter aus hunger Thon ober gerreiblichen Speckstein, namentlich die Wölfe im nordöftlichen Europa, die Rennthiere, und, nach Batrins Beobachtung, die Rebe in Sibirien. Am Jenisei und Amur brauden die ruffischen Sager einen Thon, ben fie Relsbutter nennen, als Röber. Die Thiere wittern ben Thon von weitem; fie riechen ibn gerne, wie die Beiber in Spanien und Bortugal ben Bucaros=Thon, 1 bie fogenannten wohlriechenden Erden (tierras olorosas). Brown erzählt in seiner Geschichte pon Namaica, die Arofobile in Gubamerifa verschlingen fleine Steine ober Stude febr barten Bolges, wenn bie Seen, in benen fie leben, ausgetrodnet find ober fie fonft teine Rabrung finden. Im Magen eines eilf Ruß langen Krofodils. bas Bonvland und ich in Batalles am Magbalenenstrom gergliederten, fanden wir halbverdaute Fische und runde, drei bis vier Roll ftarke Granitstude. Es ift nicht anzunehmen, daß die Krofodile diefe Steine zufällig verschlucken, benn wenn fie die Fische unten im Strome paden, ruht ihre untere Kinnlade nicht auf bem Boben. Die Indianer baben bie abgeschmadte 3bee ausgebedt, biefe tragen Thiere machen fich gerne schwerer, um leichter zu tauchen. Ich glaube vielmehr, fie nehmen große Riefel in ben Magen auf, um baburch eine

Bucaro, vas fietile odoriferum. Man trinft gerne aus biefen Gefäsen wegen bes Geruchs bes Thons. Die Weiber in ber Proving Allentejo gewöhnen sich an, bie Bucaroerbe zu tanen, und sie empfinden es als eine große Entbehrung, wenn sie bieses abnorme Gelüste nicht befriedigen können.

reichliche Absonderung des Magensaftes herbeizusühren. Magendies Versuche sprechen für diese Aufsassung. Was die Gewohnheit der körnerfressenden Lögel, namentlich der hühnerartigen und der Strauße betrifft, Sand und kleine Steine zu verschlucken, so hat man sie bisher dem instinktmäßigen Trieb der Thiere zugeschrieben, die Zerreibung der Nahrung in ihrem dicken Muskelmagen zu beschleunigen.

Bir baben oben gefeben, bag Regerstämme am Gambia Thon unter ihren Reis mifchen; vielleicht batten früher manche Familien ber Otomaken ben Brauch, Mais und andere mehligte Camen in ihrer Boya "faulen" ju laffen, um Erbe und ftarfemeblhaltigen Stoff jugleich ju genießen; vielleicht ift es eine unklare Beschreibung einer solchen Zubereitung, wenn Bater Gumilla im erften Band feines Werfes behauptet, "bie Guamos und Otomacos nähren fich nur beghalb von Erde, weil dieselbe mit substancia del maiz und Raimanfett getränkt fep." Ich babe icon oben erwähnt, daß weber ber gegenwärtige Missionär in Uriana, noch Fray Juan Gonzales, ber lange in biefen Ländern gelebt, von biefer Bermengung thierischen und vegetabilischen Stoffes mit ber Bona etwas Bielleicht hat Pater Gumilla die Zubereitung ber wiffen. Erde, welche die Eingeborenen effen, mit einem andern Brauche berselben verwechselt (von bem sich Bonpland an Ort und Stelle überzeugte), nämlich die Bohnen einer Mimosenart in ben Boben zu graben, biefelben sich zerseten zu laffen und ein weißes, schmachaftes, aber schwer verdauliches Brod bar= aus zu bereiten. Die Popakugeln, die wir bem Wintervor= rath ber Indianer entnommen, enthielten, ich wiederhole es, feine Spur von thierischem gett ober von Stärfmehl. milla ift einer ber leichtgläubigften Reisenden, die wir fennen,

und so fieht man sich fast versucht, an Umstände zu glauben, die er meint laugnen gu muffen. Bum Glud nimmt ber Refuit im zweiten Band feines Werkes großentheils wieber jurud, mas er im erften behauptet: er zweifelt jest nicht baran, "baß bas Brob ber Otomacos und Guamos wenigstens (a lo menos) zur Sälfte Thon enthält; er versichert, Rinder und Erwachsene effen, ohne Schaben für die Gefundheit, nicht nur diefes Brod, fondern auch große Maffen reinen Thon (muchos terrones de pura greda). " Er fagt weiter, wer davon den Magen beschwert fühle, führe ein paar Tage mit Rrokodilfett ab, und dieses Kett bringe ihnen die Egluft wieber, fo daß fie von neuem bloge Erde effen konnen. zweifle, daß die Manteca de Caiman ein Abführmittel ift, da fie aber febr fluffig ift, so mag fie die Erbe, die nicht mit bem Roth weggeschafft worben ift, einhüllen belfen. Go viel ift gewiß, daß die Guamos wenn nicht das Kett, fo doch bas Rleisch bes Krokobils, bas uns weiß und ohne Bisamgeruch schien, febr gerne effen. In Gennaar ift baffelbe, nach Burdbardt, gleichfalls gesucht und wird auf dem Markt verkauft.

Ich kann hier Fragen nicht unberührt lassen, die in mehreren Abhandlungen, zu denen meine Reise auf dem Orisnoco Anlaß gegeben, besprochen worden sind. Leschenaut wirft die Frage auf, ob nicht der Gebrauch des Ampo (des javanischen Thons) dadurch gute Dienste leisten könnte, daß er augenblicklich den Hunger beschwichtigt, wenn nan keine Nahrungsmittel hat oder zu ungesunden, schäblichen, wenn auch organischen Substanzen greisen müßte. Ich glaube, bei Berssuchen über die Folgen langer Entziehung der Nahrung würde sich zeigen, daß ein Thier, das man (nach der Art der Otomaken) Thon verschlucken ließe, weniger zu leiden hätte als

ein anderes, in dessen Magen man gar keine Nahrung brächte. Ein italienischer Physiolog hebt hervor, wie wenig phosphorssaure Kalks und Bittererde, Kieseletede, Schwesel, Natron, Fluor, Sisen und Mangan, und dagegen wie viel Kohlenssaure, Sauerstoff, Sticktoff und Wasserstoff in den sesten und küssigen Theilen des menschlichen Körpers enthalten sep, und fragt, ob die Athmung nicht als ein fortwährender Ernährungsakt zu betrachten sep, während der Berdauungsapparat mit Lehm gefüllt ist? Die chemische Analyse der einsgeathmeten und der ausgeathmeten Luft spricht nicht für diese Annahme. Der Berlust einer sehr kleinen Menge Sticktoff ist schwer zu ermitteln, und es ist anzunehmen, daß sich die Funktion des Athmens im Allgemeinen darauf beschränkt, Koblenstoff und Wasserstoff dem Körper zu entzieben.

Ein befeuchtetes Gemische von phosphorsaurem und foblenfaurem Ralf fann nicht nährend fenn, wie gleichfalls ftidftofflose, aber bem organischen Reich angehörende Cubstangen (Ruder, Gummi, Stärkmehl). Unfere Berbauungsapparate find gleichsam galvanische Caulen, bie nicht alle Cubstangen Die Affimilation bort auf, nicht allein weil bie Stoffe, die in ben Dagen gelangen, feine Elemente enthal= ten, die mit benen, aus welchen ber menschliche Körper bestebt, übereinkommen, fondern auch weil die Berdauung (bie demische Bersetung) nicht alle Berbindungen ohne Unterschied in ihren Bereich gieht. Beschäftigt man fich übrigens mit folden allgemeinen phyfiologifden Problemen, fo fragt man fich unwillfürlich, wie es mit ber Gefellschaft, ober vielmehr mit bem Menschengeschlecht ftande, wenn ber Mensch feine Produkte ber Organisation und ber Lebenskraft als Nabrungsmittel nothig batte. Reine Gewöhnung fann bie Art

und Weise der Ernährung wesentlich abandern. Wir werben niemals Erde verdauen und affimiliren lernen; feit aber Bap-Lufface und Thenards wichtige Forschungen uns belehrt baben. bak bas bartefte Holz und bas Startmebl fich nur baburch unterscheiben, daß die Berhältniffe zwischen Cauerftoff, Bafferftoff und Roblenstoff bort und bier ein tlein wenig anders find, wie follte man ba bestreiten, baß es ber Chemie noch gelingen fonnte, jene ungebeuren vegetabilischen Maffen, jene Gewebe verharteter Fafern, aus benen die Stamme unferer Balbbäume besteben, in Nahrungsstoff zu verwandeln? lang konnte eine folde Entbedung nur werben, wenn bas Berfabren einfach und nicht fostspielig mare: unter biefer. allerdings feineswegs mahrscheinlichen Boraussehung müßten aber baburch in der gangen Verfaffung des Gefellschaftskörpers, im Taglobn, in der Bertheilung der Bevölferung über die Erdoberfläche die größten Beranderungen eintreten. Einerseits wurde ber Mensch bamit unabhängiger, andererseits ware bie nothwendige Folge, daß die Bande der Gefellschaft fich lösten und die Grundlagen bes Gewerbfleißes und der Cultur untergraben würden.

Das kleine Dorf Uruana ist schwerer zu regieren als die meisten andern Missionen. Die Otomaken sind ein unruhiges, lärmendes, in seinen Leidenschaften ungezügeltes Bolk. Nicht nur sind sie dem Genuß der gegohrenden Getränke aus Manioc und Mais und des Palnuveins im Uebermaß ergeben, sie versetzen sich auch noch in einen eigenthümlichen Zustand von Nausch, man könnte fast sagen von Wahnsinn, durch den Gebrauch des Niopo-Pulvers, 1 Sie sammeln die langen

<sup>&#</sup>x27; Mappurifd Rupa; bie Dliffionare fagen Ropo.

Schoten einer Mimosenart, die wir unter bem Ramen Acacia Niopo bekannt gemacht baben : fie reißen fie in Stude, feuchten fie an und laffen fie gabren. Wenn bie burdweichten Samen anfangen schwarz zu werben, fneten sie bieselben wie einen Teig, mengen Maniocmehl und Ralf, ber aus ber Muschel einer Ampullaria gebrannt wird, barunter und feten bie Masse auf einem Roft von bartem Solz einem ftarten Teuer aus. Der erhartete Teig bilbet fleine Ruchen. Will man fich ber= felben bedienen, so werden sie zu feinem Bulver gerrieben und biefes auf einen fünf bis feche Roll breiten Teller gestreut. Der Otomate balt ben Teller, ber einen Stiel bat, in ber rechten Sand und giebt bas Niopo burch einen gabelformigen Bogelknochen, beffen zwei Enden in die Naslöcher gestect find, in die Rafe. Der Knochen, ohne ben ber Otomake biefe Art Ednupftabad nicht nehmen zu fonnen meinte, ift fieben Roll lang und es ichien mir ber Rufmurgelfnochen eines großen Stelgenläufers ju febn. 3d babe bas Diopo fammt bem ganzen feltfamen Apparat Fourcrop in Baris übermacht. Das Niopo ift fo reizend, bak gang wenig davon beftiges Riesen verursacht, wenn man nicht baran gewöhnt ift. Pater Gumilla fagt, "biefes Teufelspulver ber Otomaten, bas von einem baumartigen Tabak komme, berausche sie durch die Naslöcher (emboracha por las narices), raube ihnen auf einige Stunden die Bernunft und mache fie im Gefechte rafend." Die Camen, Cafte und Burgeln ber Familie ber Choten= gewächse haben auffallend verschiedene demische und arzneiliche Eigenschaften; wenn aber auch ber Caft ber Frucht ber Mimosa nilotica stark abstringirend ift, so ift boch nicht wohl zu glauben, daß die Schote ber Acacia Niopo dem Tabak ber Otomaten gunächst feine reigende Gigenschaft verleibt. Diefelbe rührt vielmehr vom frischgebrannten Kalk her. Wir haben oben gesehen, daß die Bergbewohner in den Anden von Popayan und die Guajiros, die zwischen dem See Maracaybo und dem Rio la Hack umberziehen, auch Kalk verschlucken, und zwar als Reizmittel, um die Absonderung des Speichels und des Magensastes zu befördern.

Dadurch, daß die umftändliche Vorrichtung, beren fich die Otomaken jum Aufziehen bes Riopopulvers bedienen, burch mich nach Europa fam, wurden die Gelehrten auf einen ähnlichen Brauch aufmerkfam gemacht, ben La Condamine am obern Maragnon beobachtet bat. Die Omaguas, beren Rame burch ihre Züge zur Entbedung bes Dorabo vielberufen ift, baben benfelben Teller, diefelben boblen Bogelknoden, burch bie fie ihr Curupapulver in die Rafe gieben. Der Camen, von bem biefes Bulver tommt, ift ohne Zweifel auch eine Mimofe; benn bie Otomaten nennen, bem Bater Gili zufolge, noch jett, 260 Meilen vom Amazonenstrom, bie Acacia Niopo Curupa. Seit meinen neuerlichen geographischen Untersuchungen über ben Schauplat ber Thaten Philipps von hutten und über die mahre Lage der Proving Bavamene 1 ober ber Omaquas bat die Bermutbung einer früheren Verbindung zwischen den Otomaken am Orinoco und ben Omaguas am Amazonenstrom an Bedeutung und Wahricheinlichkeit gewonnen. Erstere famen vom Rio Deta, vielleicht aus bem Lande zwischen diesem Muß und bem Gua= viare; lettere wollen felbst in großer Anzahl über ben Rio Japura, vom öftlichen Abhang ber Anden von Reu- Grenata ber, an ben Maragnon gekommen fenn. Run icheint aber bas

<sup>1</sup> G. Bb. III. Ceite 356.

Land der Omaguas, das die Abenteurer von Coro und Tocupo vergeblich zu erobern suchten, gerade zwischen dem Guapavero, der in den Guaviare fällt, und dem Saqueta zu liegen, der weiter unten Japura heißt. Allerdings besteht ein auffallender Gegensat zwischen der jehigen Bersunkenheit der Otomaken und der früheren Civilisation der Omaguas; vielleicht waren aber nicht alle Unterabtheilungen dieser Nation in der Sultur gleich vorgeschritten, und an Beispielen, daß Stämme völlig versinken können, ist die Geschichte unseres Geschlechts leider nur zu reich. Zwischen Otomaken und Omaz guas läßt sich noch eine weitere Uebereinstimmung bemerklich machen. Beide sind unter den Bölkerschaften am Orinoco und am Amazonenstrom deßhalb berusen, weil sie vom Sautschuc oder der verdickten Milch der Euphorbiaceen und Urticeen so ausgedehnten Gebrauch machen.

Der eigentliche krautartige Tabak, denn die Missionäre nennen das Niopo ober Eurupa "Baumtabak," wird seit unsvordenklicher Zeit von allen eingeborenen Bölkern am Orinoco gebaut; man fand auch bei der Eroberung die Sitte des Rauchens in beiden Amerikas gleich verbreitet. Die Tamanaken und Mappuren in Guyana umwickeln die Cigarren mit Mais, wie bereits die Mexikaner vor Cortes Ankunft gethan. Rach diesem Borgang nehmen die Spanier statt Maisblättern Papier. Die armen Indianer in den Wäldern am Orinoco wissen so gut als die großen Herren am Hofe Montezumas,

<sup>&#</sup>x27; Das Wort Tabak (tabacco) gebort, wie die Worte Savane, Mais, Cazike, Maguen (Agave) und Manati (Seekuh), der alten Sprache von Saiti oder St. Domingo an. Es bebeutete eigentlich nicht das Kraut, sondern die Röhre, das Wertzeug, mittelst bessen man den Rauch einzog. Es muß auffallen, daß ein so allgemein verbreitetes vegetabilisches Produkt bei benachbarten Böllern verschiedene Namen hatte.

daß ber Tabaksrauch ein vortreffliches Narcoticum ift; fie bebienen fich beffelben nicht nur, um ibre Ciefta ju balten, fondern auch um fich in ben Ruftand von Quietismus ju verfeten, ben sie ein "Träumen mit offenen Augen," "Träumen bei Tag" nennen. In allen amerikanischen Missionen wird jest, wie mir schien, ungemein wenig Tabak verbraucht, und in Neuspanien rauchen die Gingeborenen, die fast fammt= lich von der unterften Claffe des agtetischen Boltes abstam= men, jum großen Leidwesen bes Fiscus, gar nicht. Pater Bili versichert, ben Indianern am untern Drinoco sey die Sitte bes Tabaffauens unbefannt. 3d mochte bie Richtigkeit biefer Behauptung bezweifeln; benn bie Gercucumas am Erepato und Caura, Nachbarn ber weißlichten Bavaritos, verschluden, wie man mir fagte, zerhackten und mit andern ftark reizenden Gaften getrankten Tabak, wenn fie fich jum Befecte anschicken. Bon ben vier Nicotianaarten, die in Europa gebaut merben (N. tabacum, N. rustica, N. paniculata, und N. glutinosa) saben wir nur die beiden letteren wild; aber Nicotiana lolaxensis und N. Andicola, die ich in 1850 Toifen Meereshohe auf bem Ruden ber Anden gefunben. fteben Nicotiana tabacum und rustica febr nabe. Die gange Gattung ift übrigens fast ausschließlich amerikanisch und die meisten Arten ichienen mir bem gebirgigten und gemäßigten Landstrich unter ben Tropen anzugeboren.

Beber aus Birginien noch aus Südamerika, wie irrthümlich in mehreren agronomischen und botanischen Schristen steht, sondern aus der mexicanischen Provinz Pucatan ist um das Jahr 1559 der erste Tabakssamen nach Europa gekommen.

<sup>1</sup> Die Spanier fernten ben Tabat am Ente bes fechzebnten Jahrhunterte auf ben Antillen tennen, 3ch habe oben bemerft (Bb. II. Geite 320),

Der Mann, der die Fruchtbarkeit der Ufer des Orinoco am lautesten gepriesen, der berühmte Ralegh, hat auch die Sitte des Rauchens unter den nordischen Bölkern am meisten besördert. Bereits am Schluß des sechzehnten Jahrhunderts beschwerte man sich in England bitter über "diese Nachahmung der Gebräuche eines barbarischen Bolkes." Man fürchtete bei dem überhandnehmenden Tabakrauchen, "ne Anglorum corpora in barbarorum naturam degenerent."

Wenn sich die Otomaken in Uruana durch den Genuß des Niopo (ihres Baumtabaks) und gegohrener Getränke in einen Zustand von Trunkenheit versetzt haben, der mehrere Tage dauert, so bringen sie einander um, ohne sich mit Wassen zu schlagen. Die bösartigsten vergisten sich den Daumennagel mit Curare, und nach der Aussage der Missionäre kann der geringste Ritz mit diesem vergisteten Nagel tödtlich werden, wenn das Curare sehr stark ist und unmittelbar in die Blutmasse gelangt. Begehen die Indianer dei Nacht in Folge eines Zanks einen Todtschlag, so wersen sie den Leichnam in den Fluß, weil sie fürchten, es möchten Spuren der erlittenen Gewalt an ihm zu bemerken seyn. "So oft ich,"

baß ber Anbau bieses narcotischen Gemächses um 120 bis 140 Jahre älter ist als bie segensreiche Anpflanzung ber Kartoffel. Als Ralegh im Jahr 1586 ben Tabak aus Birginien nach England brachte, gab es in Portugal bereits ganze Felber voll bovon.

'Die merkwürdige Stelle lautet bei Camben, Annal. Elizab. p. 143. (1585) wie folgt: "Ex illo sane tempore (tabacum) usu cepit esse creberrimo in Anglia et magno pretio, dum quamplurimi graveolentem illius fumum per tudulum testaceum hauriunt et mox e naribus afflant, adeo ut Anglorum corpora in barbarorum naturam degenerasse videantur, quum ildem ac barbari delectentur." Man sieft auß dieser Etsele, daß man durch die Rase raucht, während man wose Montegumas in der einen haub die Pseise batte und mit der anderu die Rase außeict, um den Kauch leichter schlucken zu können.

äußerte Pater Bueno gegen uns, "die Weiber an einer anbern Stelle bes Ufers als gewöhnlich Baffer schöpfen sehe, vermuthe ich, daß ein Mord in meiner Mission begangen worden."

Wir fanden in Uruana in ben Butten ber Indianer benselben vegetabilischen Stoff (yesca de hormigas, Ameisenjunder), ben wir bei ben großen Rataraften hatten fennen lernen und ben man gum Blutftillen braucht. Diefer Bunber, ber weniger uneigentlich Ameifennester biefe, ift in einem Lande, beffen Bewohner nichts weniger als friedfertig find, febr gefucht. Gine neue icon fmaragbgrune Art Ameifen (Formica spinicollis) sammelt auf ben Blättern einer Delastomenart zu ihrem Rest einen baumwollenartigen, gelbbraunen, febr gart angufühlenden Flaum. Ich glaube, baß ber "Desca ober Ameisenzunder" vom obern Drinoco (bas Thier kommt, wie versichert wird, nur füdlich von Apures por) einmal ein Sandelsartikel werden kann. Der Stoff ift weit vorzüglicher als bie "Ameifennester" von Cavenne, bie man in Europa in ben Hofpitälern verwendet, die aber fcmer zu bekommen find.

Ungern schieben wir (am 7. Juni) vom Pater Ramon Bueno. Unter ben zehn Missionären, die wir auf dem ungeheuren Gebiete von Guyana kennen gelernt, schien mir nur er auf alle Verhältnisse der eingeborenen Bölkerschaften zu achten. Er hofste in Kurzem nach Madrid zurückkehren und das Ergebniß seiner Untersuchungen über die Vilder und Jüge auf den Felsen bei Uruana bekannt machen zu können.

In ben Ländern, die wir eben bereist, zwischen dem Meta, Arauca und Apure, fand man bei den ersten Entedungszügen an den Orinoco, z. B. bei dem des Alonzo de

Berrera im Jahr 1535, ftumme Sunde, von den Gingeborenen Maios und Auries genannt. Diefer Umftand ift in mehr als Giner Beziehung intereffant. Bas auch Pater Bili fagen mag, es unterliegt feinem Zweifel, baß ber Sund in Gubamerita einheimisch ift. Die verschiebenen indianischen Sprachen haben Namen für das Thier, die nicht mobl von europäischen Sprachen berfommen fonnen. Das Bort Muri, das Monzo de Herrera vor dreihundert Jahren nannte, kommt noch jest im Mappurischen vor. Die Sunde, welche wir am Drinoco geseben, mogen von benen abstammen, welche bie Spanier an die Ruften von Caracas gebracht; aber nichts besto weniger steht fest, daß es vor der Eroberung in Beru, Reu-Grenada und Gupana eine unfern Schäferbunden abnliche Sunderace gab. Der Allco ber Gingeborenen in Beru. und fast alle Sunde, die wir in den wildesten Strichen von Südamerita angetroffen, bellen baufig; die alteften Befchicht= schreiber sprechen aber alle von stummen Hunden (perros mudos). Es gibt noch bergleichen in Canada, und, mas mir febr zu beachten icheint, Die ftumme Spielart wurde in Merico und am Orinoco vorzugsweise gegeffen. unterrichteter Reisende, Giefede, ber feche Sabre in Gronland gelebt bat, versicherte mich, die hunde der Estimos, die beftandig in freier Luft find und fich Winters in ben Schnee graben, bellen auch nicht, fondern beulen wie die Wölfe.

Gegenwärtig ift der Gebrauch, Sundefleisch zu effen, am

<sup>&#</sup>x27; Sie boden im Kreise umber; zuerst beust einer allein und bann fallen bie andern im selben Tone ein. Gerade so henlen die Rubel von Mouatos, unter benen die Indianer ben "Borfänger" herauskennen, (vgl. Bb. III. Seite 360). Ju Mexico wurde ber stumme Hund (Techichi) versichnitten, bamit er sett werde, und dieß muste zur Beränderung bes Stimmorgans bes hundes beitragen.

Drinoco gang unbefannt; ba aber biefe Sitte im öftlichen Afien gang allgemein ift, scheint mir ber Beweis, baß biefelbe früher in ben beißen Strichen von Gubana und auf ber Hochebene von Meriko zu Saufe mar, von großem Belang für bie Bolfergeschichte. 3ch bemerke auch, bag auf ben Grenzen ber Proving Durango, am nörblichen Enbe von Neuspanien, die Cumanches-Indianer noch jest große Sunde, bie fie auf ihren Rugen begleiten, mit ihren Relten aus Büffelfellen belaben. Befanntlich bient auch am Cflavenfee und in Sibirien ber hund gewöhnlich als Laft- und Rugthier. 3ch bebe folde Ruge von Uebereinstimmung in ben Sitten ber Bolfer absichtlich bervor; sie erbalten einiges Bewicht, wenn fie nicht für fich allein bafteben, und Aehnlich= feiten im Sprachbau, in ber Zeitrechnung, im Glauben und ben gottesbienstlichen Gebräuchen bagu fommen.

Wir übernachteten auf der Infel Cucuruparu, auch Playa de la Tortuga genannt, weil die Indianer von Uruana dort Schildkröteneier holen. Es ist dieß einer der Punkte am Orinoco, deren Breite am genauesten bestimmt ist. Das Glück wolkte, daß ich drei Durchgänge von Sternen durch den Meridian beobachten konnte. Ostwärts von der Insel ist die Mündung des Caño de la Tortuga, der von den Bergen der Cerbatana herunter kommt, an denen beständig Gewitterwolken hängen. Am süblichen User dieses Caño liegt die sast ganz eingegangene Mission San Miguel de sa Tortuga. Die Indianer versicherten uns, in der Rähe dieser kleinen Mission gede es eine Menge Fischottern mit sehr seinem Belz, welche bei den Spaniern perritos de agua, Basserhunde heißen, und, was merkwürdiger ist, Sidechsen (lagartos) mit zwei Füßen. Dieser ganze Landsstrich zwischen dem Rio Cuchivero

und ber Stromenge am Baragnan follte einmal von einem guten Boologen besucht werben. Der Lagarto ohne Sinterbeine ift vielleicht eine Art Giren, abweichend vom Siren lacertina in Carolina. Ware es ein Saurier, ein eigentlicher "Bimane" (Chirotes, Cuvier), so batten die Eingeborenen bas Thier nicht mit einer Cibechse verglichen. Außer ben Arau = Childfroten, von benen ich oben ausführlich ge= sprochen, 1 leben am Orinoco zwischen Uruana und Encaramada auch Landschildfröten, die sogenannten Morocoi, in gabllofer Menge. In der großen Connenbise und Trodenbeit fteden biefe Thiere, ohne ju freffen, unter Steinen ober in Löchern, die sie gegraben. Erst wenn sie nach ben ersten Regen fpuren, daß die Erbe feucht wird, kommen fie aus ibrem Berfted bervor und fangen wieder an ju freffen. Die Terekans ober Tajelus, Sugmafferschildkröten, haben biefelbe Lebensweise. Ich habe schon oben vom Commerichlaf mander Thiere unter ben Troven gesprochen. 2 Die Eingeborenen fennen bie Löcher, in benen bie Schildfroten im ausgetrochneten Boden schlafen, und graben fie 15-18 Roll tief in Menge auf einmal aus. Nach Bater Gili, ber foldes mit angesehen, ift bieß nicht gefahrlos, weil fich im Sommer bäufig Schlangen mit ben Teretans eingraben.

Bon der Insel Cucuruparu hatten wir bis zur Hauptstadt von Guyana, gemeiniglich Angostura genannt, noch neun Tage zu sahren; es sind nicht ganz 95 Meilen. Bir brachten die Nacht selten am Lande zu; aber die Plage der Moskitos nahm merklich ab, je weiter wir hinab kamen. Am 8. Juni gingen wir bei einem Hose (Hato de San Rasael

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. III. Geite 67.

<sup>2</sup> G. Bb. II, Geite 412, III. 81.

del Capuchino), bem Ginfluß bes Rio Apure gegenüber. ans Land. 3ch fonnte gute Breiten= und Langenbeobachtungen machen. 3ch hatte vor zwei Monaten auf dem andern Ufer Stundenwinkel aufgenommen, und biefe Bestimmungen maren iett von Werth, um ben Gang meines Chronometers ju controliren und die Beobachtungsorte am Orinoco mit benen an ber Rufte von Benezuela in Berbindung ju bringen. Die Lage diefes hofes am Bunkt, wo der Orinoco aus ber Rich: tung von Gub nach Rord in die von Weft nach Oft umbiegt, ift febr malerifd. Granitfelsen erbeben fich wie Gilande auf ben weiten Brairien. Bon ihrer Spike faben wir nordwarts die Planos oder Steppen von Calabozo fich bis zum Horizont ausbreiten. Da wir feit lange an ben Anblid ber Balber gewöhnt waren, machte biefe Aussicht einen großen Ginbrud auf uns. Rach Connenuntergang befam die Steppe ein graugrunes Colorit, und ba die Cehlinie nur burch die Rrummung ber Erbe abgebrochen wird, fo gingen die Sterne wie aus bem Schofe bes Meeres auf und ber erfahrenfte Seemann batte glauben muffen, er ftebe auf einer Felfentufte, auf einem binausspringenden Borgebirge. Unfer Wirth mar ein Frangose (Frangois Doigan), der unter seinen gablreichen Beerben lebte. Er batte feine Muttersprache verlernt, ichien aber boch mit Vergnugen zu boren, daß wir aus feiner Beimath famen. Er batte biefelbe vor vierzig Jahren verlaffen, und er batte une gerne ein paar Tage in feinem Sofe behalten. Bon den politischen Umwälzungen in Europa war ihm fo gut wie nichts zu Obren gekommen. Er fab barin nur eine Emporung gegen ben Clerus und bie Monche; "biefe Emporung," fagte er, "wird fortbauern, fo lange bie Monche Wiberftand leiften." Bei einem Manne, ber fein ganges

Leben an der Grenze der Missionen zugebracht, wo von nichts die Nede ist als vom Streit zwischen der geistlichen und der weltlichen Gewalt, war eine solche Ansicht ziemlich natürlich. Die kleinen Städte Capcara und Cabruta sind nur ein paar Seemeilen vom Hose, aber unser Wirth war einen Theil des Jahres hindurch völlig abgeschnitten. Durch die Ueberschwemmungen des Apure und des Orinoco wird der Capuchino zur Insel und man kann mit den benachdarten Hösen nur zu Schiss verkehren. Das Hornvieh zieht sich dann auf den höher gelegenen Landstrich, der südwärts der Vergkette der Encaramada zuläuft.

Am 9. Juni Morgens begegneten und eine Menge Fahrzeuge mit Waaren, die mit Segeln ben Orinoco und bann ben Apure hinauffubren. Es ift bieß eine ftart befahrene Sandelsstraße zwischen Angostura und dem Safen von Torunos in der Broving Barinas. Unfer Reifebegleiter. Don Nicolas Cotto, ber Schwager bes Statthalters von Barinas, fclug benfelben Weg ein, um zu feiner Familie gurudgukebren. Bei Sochwaffer braucht man mehrere Monate gegen bie Strömung bes Drinoco, bes Abure und bes Rio Santo Domingo. Die Schiffsleute muffen ihre Fahrzeuge an Baumstämme binden und sie am Tau den Auß hinaufziehen. In ben ftarken Krümmungen bes Flusses kommen sie oft in gangen Tagen nicht über zwei, breihundert Toifen vorwärts. Seit meiner Rudtehr nach Europa ift ber Bertehr gwischen ber Mündung bes Orinoco und den Provinzen am öftlichen Abbang ber Gebirge von Merida, Pamplona und Santa Ke de Bogota ungleich lebhafter geworben, und es ist zu erwarten, bag bie lange Kahrt auf bem Drinoco, bem Apure, ber Portuguefa, bem Rio Santo Domingo, bem Drivante, Meta und Guaviare burch Dampsichisse abgekurzt wird. Man könnte, wie an ben großen Strömen in ben Bereinigten Staaten, an den Usern gefälltes Holz unter Schuppen niederlegen. Solche Beranstaltung wäre um so nöthiger, da man sich in den Ländern, die wir bereist, nicht leicht trockenes Holz verschafft, wie man es zum starken Keuer unter dem Kessel einer Dampsmaschine braucht.

Unterhalb Can Rafael bel Capuchino gingen wir rechts bei Billa Capcara, an einer Bucht, Buerto Sebeno genannt, ans Land. Es fteben bier ein paar Saufer beifammen und biefe führen ben vornehmen Titel Billa. Mta Gracia, Ciudad de la Piedra, Real Corona, Borbon, lauter Villas zwischen bem Ginfluß bes Apure und Angostura, find eben fo elend. Ich habe oben erwähnt, daß es bei ben Prafibenten ber Diffionen und ben Statthaltern ber Provingen Brauch war, wenn eben ber Grund ju einer Rirche gelegt wurde, in Madrid für ben Ort bas Privilegium als Billa ober Ciudad nachzusuchen. Man wollte bamit bas Ministerium glauben machen, daß Bevölferung und Boblstand in ben Co-Ionien in rafcher Zunahme begriffen feyen. Bei Capcara, am "Cerro bel Tirano," fieht man Bilber von Sonne und Mond, wovon oben die Rebe mar, eingehauen. "Das ift ein Werk ber Alten" (bas beißt unserer Bater), sagen bie Gingebore= nen. Man versichert, auf einem Fels weiter vom Ufer ab, Tecoma genannt, steben die symbolischen Figuren bundert Ruß boch. Die Indianer fannten früher einen Landweg von Caycara nach Demerary und Effequebo. Sind etwa die Bölfer, welche die vom Reisenden hortsmann beschriebenen Bilber ein= gehauen, auf biefem Wege an ben See Amucu gekommen?

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. IV. Ceite 113. 132.

Capcara gegenüber, am nördlichen Ufer bes Orinoco, liegt die Mission Cabruta, die als vorgeschobener Posten gegen bie Caraiben im Jahr 1740 vom Jesuiten Rotella angelegt wurde. Schon feit mehreren Jahrhunderten hatten die In= bianer an biefem Red ein Dorf Namens Cabritu. Ms ber fleine Ort eine driftliche Nieberlaffung murbe, glaubte man, berselbe liege unter bem 5. Grad ber Breite, also um 2º 40' weiter nach Gub, als ich burch birekte Beobachtungen in Can Rafael und an ber Mündung bes Rio Apure gefunden. Man hatte damals keinen Begriff bavon, welche Richtung ein Landweg nach Rueva Balencia und Caracas haben mußte, von welchen Orten man sich unendlich weit entfernt bachte. Ein Beib ift zu allererft von Billa be Can Juan Baptifta bel Pao über die Llanos nach Cabruta gegangen. Pater Gili erzählt, Donna Maria Bargas babe mit folder Leibenschaft an ben Jefuiten gebangen, baß fie es unternahm, auf eigene Sand einen Weg in die Miffionen zu fuchen. Man wunderte fich nicht wenig, als man fie in Cabruta von Norden ber ankommen fab. Gie ließ fich bei ben Jungern bes beiligen Ignatius nieder und ftarb in ihren Miffionen am Orinoco. Bon dieser Zeit an bevölkerte fich ber fühliche Strich ber Llanos ziemlich ftark, und ber Weg aus ben Thälern von Aragua über Calabozo nach Can Fernando be Apure und nach Cabruta ift jest ftark begangen. Am letteren Ort hatte auch im Jahr 1754 ber Befehlsbaber ber vielberufenen Grengervedition Werften angelegt und die Fabrzeuge zum Transport ber Truppen an den obern Orinoco bauen lassen. Der fleine Berg nordöstlich von Cabruta ist fehr weit in ben Steppen fichtbar und bient ben Reisenden als Landmarke.

Wir schifften uns Morgens in Capcara ein und fuhren

mit ber Strömung bes Drinoco querft am Ginfluß bes Rio Cudivero, mobin eine alte Cage die Nifeam benanos ober Beiber obne Manner 1 verfest, bann am fleinen Dorf Alta Gracia, nach einer fpanischen Stadt fo genannt, vorüber. Bier in der Rabe batte Don Jofe be Sturriaga ben pueblo de Ciudad Real angelegt, ber noch auf ben neuesten Rarten vorkommt, obgleich ber Ort wegen ber un= gefunden Lage feit fünfzig Rabren gar nicht mehr bestebt. Unterhalb ber Stelle, wo fich ber Orinoco gegen Oft wendet, bat man fortwährend gur rechten Sand Balber, gur linken die Planos ober Steppen von Benezuela. Die Balber, die fich am Strom bingieben, find indeffen nicht mehr fo bicht, wie am obern Drinoco. Die Bevölferung nimmt mertbar gu. je naber man ber Sauptstadt tommt; man trifft wenige Inbianer mehr, bagegen Beife, Reger und Mifcblinge. Der Reger find nicht viele, und leider ift bier, wie überall, die Armuth ihrer herren baran Schuld, daß fie nicht beffer bebandelt werden und ihr Leben nicht mehr geschont wird. Ein Einwohner von Capcara. B-a. mar vor Kurzem zu vieriäbrigem Gefängniß und hundert Piaftern Gelbbuße verurtheilt worden, weil er in der Jornwuth eine Negerin mit den Beinen an ben Schweif feines Pferbes gebunden und fie im vollen Galopp über die Savane geschleift hatte, bis fie vor Schmerz ben Geift aufgab. Mit Vergnügen bemerke ich, baß die Audiencia allgemein getadelt wurde, weil sie eine fo schändliche Sandlung nicht barter bestraft babe. Nur einige wenige Bersonen (und zwar gerade die, welche sich für die aufgeklärtesten und klügften bielten) meinten, einen Beigen

<sup>1 3. 28</sup>b. III. Geite 399.

zu bestrasen, während die Schwarzen auf St. Domingo in offenem Aufstand begriffen sehen, erscheine nicht als staatsklug. Wenn Institutionen, die sich verhaßt gemacht haben, bedroht sind, sehlt es nie an Leuten, die zu Aufrechthaltung derselben den Nath geben, daran festzuhalten, wenn sie auch der Gerechtigkeit und der Bernunst noch so offen widersprächen. Seit ich von diesen Ländern Abschied genommen, hat der Bürgerskrieg den Stlaven die Wassen in die Hände gegeben, und nach einer schrecklichen Ersahrung haben es die Sinwohner von Benezuela zu bereuen, daß sie nicht auf die Stimme Don Domingo Tovars und anderer hochherziger Bürger gehört, die schon im Jahr 1795 im Cabildo von Caracas sich laut gegen die weitere Einführung von Negern ausgesprochen und Mittel, ihre Lage zu verbessern, in Vorschlag gebracht haben.

Nachdem wir am 10. Juni auf einer Insel mitten im Strom (ich glaube auf der, welche bei Pater Caulin Acaru heißt) die Nacht zugebracht, suhren wir an der Mündung des Rio Caura vorüber, der neben dem Arny und Carony der größte Nebenssuhes untern Orinoco von rechts her ist. Da ich während meines Ausenthalts in den Missionen der Franciskaner viel geographisches Material über den Caura sammeln konnte, habe ich eine Specialkarte desselben entworsen. Und christlichen Niederlassungen besinden sich gegenwärtig nahe an der Mündung des Flusses, und die Dörser San Pedro, Aripao, Urbani und Guaraguaraico liegen nur wenige Meilen hinter einander. Das erste ist das volkreichste und hat doch nur 250 Seelen; San Luis de Guaraguaraico ist eine Colonie

<sup>1 €.</sup> über ten Rio Caura Bt. III. 158, IV. 117, 133, 142.

freigelaffener ober flüchtiger Neger vom Effequebo und verdient Aufmunterung von Seiten ber Regierung. Die Berfuche, bie Eflaven an ben Boben zu feffeln und fie als Bachter ber Früchte ihrer Arbeit als Landbauer genießen zu laffen, find bochst empfehlenswerth. Der zum großen Theil noch unberübrte Boben am Rio Caura ift ungemein fruchtbar; man findet bort Beiben für mehr als 15.000 Stude Bieb; aber ben armen Ansiedlern fehlt es ganglich an Bferden und an Hornvieb. Mehr als feche Siebentheile ber Uferftriche am Caura liegen mufte ober find in ben Sanden milber, unabbangiger Stamme. Das Klufbett wird zweimal burch Kelfen eingeengt, und an biefen Stellen find bie Raubales Mura und Para ober Paru; letterer bat einen Trageplat, weil bie Biroquen nicht barüber geben fonnen. Bei ber Grengexpedition war am nördlichen Kataraft, bem von Mura, eine fleine Schanze angelegt worben. Der Statthalter Don Manuel Centurion batte alsbald ein paar Säufern, welche fpanische (bas beißt nicht indianische) Familien, Weiße und Mulatten, bei ber Schange gebaut, ben Titel Ciudad be San Carlos gegeben. Gublich vom Ratgraft Bara, gerabe am Einfluß bes Erevato in ben Caura, lag bamals bie Miffion San Luis und von ba führte ein Landweg nach ber Sauptftadt Angoftura. Alle diefe Civilifationsversuche führten gu nichts. Oberhalb bes Raubals von Mura fteht fein Dorf mehr, und die Eingeborenen haben fo ju fagen bas Land wieder guruderobert. Indeffen tann bas Thal bes Caura wegen seines reichen Ertrags, und wegen ber leichten Berbinbung mit bem Rio Bentuari, bem Carony und Cupuni, eines Tags von großer Bedeutung werden. 3ch habe oben auseinandergesett, wie wichtig die vier Muffe sind, die von den Gebirgen der Parime in den Orinoco gehen. In der Nähe der Mündung des Caura, zwischen den Törsern San Pedro de Alcantara und San Francisco de Aripao, bildete sich im Jahr 1792 durch einen Erbfall und in Folge eines Erdebebens ein kleiner See von 400 Toisen Durchmesser. Sin Stück Wald bei Aripao senkte sich 80 bis 100 Fuß unter das Niveau des anstoßenden Bodens. Die Bäume blieben mehrere Monate grün; man glaubte sogar, manche haben noch unter Wasser Blätter getrieben. Diese Erscheinung verzbient um so mehr Beachtung, da der Boden dort wahrscheinlich Granit ist. Ich bezweisse, daß die secundären Formationen der Clanos sich südwärts dis zum Thale des Caura erstrecken.

Am 11. Juni landeten wir, um Connenhöben aufzunehmen, am rechten Orinocoufer beim Puerto be los Frailes, brei Meilen oberbalb Ciubab be la Biebra. Der Bunkt liegt unter 670 26' 20" ber Lange ober 10 41' oftwarts vom Ginfluß bes Apure. Beiterbin zwischen ben Villas de la Viedra und Muitaco oder Real Corona kommt ber Torno und ber Sollenschlund, zwei Bunfte, bie früher von den Schiffern gefürchtet wurden. Der Orinoco ändert auf einmal feine Richtung; er flieft anfangs nach Dft, bann nach Nord-Nord-Best und endlich wieder nach Oft. Etwas oberhalb bes Cano Marapiche, ber am nörblichen Ufer bereinkommt, theilt eine fehr lange Insel ben Kluß in zwei Arme. Bir fuhren ohne Schwierigkeit füdmarts an berfelben vorbei; gegen Norden bilbet eine Reihe fleiner, bei bobem Baffer balb bebedter Felfen Birbel und Stromfcnellen. Dieß beift nun Boca del Infierno und ber Raubal von Camifeta. Durch Diego be Ordag (1531) und Mongo de Hereras (1535) erste Erveditionen wurde diese Stromfperre vielberufen. Die großen Ratgraften von Atures und Mappures fannte man bamals noch nicht, und mit ben plumpen Kabrzeugen (vergantines), mit benen man eigensinnig den Strom binauf wollte, war febr ichwer über die Stromfdnellen zu fommen. Gegenwärtig fährt man ben Drinoco zu jeder Jahreszeit von der Mündung bis zum Ginfluß des Apure und des Meta obne Besoranis auf und ab. Die einzigen Källe auf dieser Strecke sind die beim Torno ober Camiseta, bei Marimara und bei Cariven ober Carichana Reines biefer brei Sinderniffe ift ju fürchten, wenn man erfahrene indianische Steuerleute bat. Ich gebe auf biefe hydrographischen Angaben darum ein, weil die Verbindung zwischen Angostura und ben Ufern bes Meta und bes Apure, welche zum Oftabbang ber Cordilleren von Neu-Grenada führen, jest in politischer und commercieller Begiebung von großem Belang ift. Die Kahrt auf bem untern Drinoco von ber Mündung bis gur Proving Barinas ift allein wegen ber ftarten Strömung beschwerlich. Im Flugbett felbft find nirgends ftarfere Sinderniffe ju überwinden, als auf ber Donau amischen Wien und Ling. Große Relsschwellen, eigentliche Bafferfälle kommen erft oberhalb bes Deta. Daber bilbet auch der obere Orinoco mit dem Caffiquiare und dem Rio Negro ein besonderes Fluffpstem, das dem industriellen Leben in Angostura und auf bem Küstenland von Caracas noch lange fremd bleiben wird.

3ch konnte auf einer Insel mitten in der Boca del Insterno, wo wir unsere Instrumente aufgestellt batten,

<sup>2. 98.</sup> III. Ceite 114, 125.

Stundenwinkel ber Sonne aufnehmen. Der Punkt liegt nach bem Chronometer unter 67° 10' 31" ber Länge. wollte die Inclination ber Magnetnadel und die Intensität ber Rraft beobachten, aber ein Gewitterregen vereitelte ben Berfuch. Da ber himmel Nachmittags wieber beiter murbe, ichlugen wir unfer Lager auf einem breiten Geftabe am fublichen Ufer bes Orinoco, beinabe im Meridian der fleinen Stadt Muitaco ober Real Corona, auf. Mittelft breier Sterne fant ich bie Breite 80 0'26", bie Lange 670 5' 19". Ms bie Observanten im Jahr 1752 ihre ersten Entrabas auf bas Gebiet ber Caraiben machten, bauten fie an biefem Bunkt ein kleines Fort ober eine casa fuerte. ben Umftand, baß bie hoben Gebirge von Araguacais fo nabe liegen, ift Muitaco einer ber gefundesten Orte am untern Drinoco. Bier fclug Sturriaga im Jahr 1756 feinen Bobnfit auf, um fich von ben Strapagen ber Grenzerpedition gu erholen, und da er seine Genesung dem mehr heißen als feuchten Klima zuschrieb, erhielt bie Stadt ober vielmehr bas Dorf Real Corona ben Namen pueblo del puerto sano. Weiterbin gegen Oft ließen wir nordwärts ben Ginfluß bes Rio Pao, fühmärts ben bes Rio Arui. Letterer Fluß ift ziemlich bedeutend; er fommt in Raleghs Berichten bäufig por. Lange ließen bie Geographen ben Aron ober Arvi (Arui), ben Caroli (Carony) und ben Coari (Caura) aus bem vielberufenen Gee Caffipa entspringen, ber später ber laguna del Dorado Blat machte. Je weiter wir abwarts famen, besto langfamer wurde bie Strömung bes Drinoco. 3ch maß mehrmals am Ufer eine Linie ab, um zu beftim= men, wie viel Zeit schwimmende Körper brauchten, um eine bekannte Strede gurudzulegen. Oberhalb Alta Bracia, beim

Einfluß des Rio Ujape, hatte ich 23/10 Fuß in der Secunde gefunden; zwischen Muitaco und Bordon war die Geschwindsseit nur noch 17/10 Fuß. Aus den barometrischen Messungen in den benachbarten Steppen geht hervor, um wie wenig der Boden vom 69. Grad der Länge bis zur Ostftüste von Guyana fällt. Muitaco war der letzte Ort, wo wir am User des Orinoco die Nacht unter freiem Himmel zubrachten; wir suhren noch zwei Nächte durch, ehe wir unser Reiseziel, Angostura erreichten. Sine solche Fahrt auf dem Thalweg eines großen Stroms ist ungemein bequem; man hat nichts zu sürchten außer den natürlichen Flößen aus Bäumen, die der Fluß, wenn er austritt, von den Usern abreißt. In dunkeln Nächten scheitern die Biroguen an diesen schwimmenden Eilanden wie an Sandbänken.

Rur schwer vermöchte ich bas angenehme Gefühl zu schildern, mit dem wir in Angostura, der Sauptstadt von fvanisch Gunana, bas Land betraten. Die Beschwerben, benen man in fleinen Fabrzeugen gur Gee unterworfen ift, find nichts gegen bas, mas man auszusteben bat, wenn man unter einem glübenden himmel, in einem Schwarm von Mostitos, Monate lang in einer Biroque liegen muß, in ber man fich wegen ihrer Unftetigfeit gar feine Bewegung machen tann. Wir batten in 75 Tagen auf ben fünf großen Flüssen Apure, Orinoco, Atabapo, Rio Regro und Cassiguiare 500 Meilen (20 auf ben Grab) jurudgelegt, und auf biefer ungebeuren Strede nur febr wenige bewohnte Orte angetroffen. Dbgleich nach unferem Leben in ben Balbern unfer Angug nichts weniger als gewählt war, faumten wir boch nicht, uns Don Felipe be Pnciarte, bem Statthalter ber Broving Gubana, vorzustellen. Er nahm uns auf bas Buvorkommenbfte auf

und wies uns beim Cefretar ber Intendang unfere Wohnung Da wir aus fast menschenleeren ganbern tamen, fiel uns bas Treiben in einer Stadt, die feine 6000 Einwohner hat, ungemein auf. Wir staunten an, was Gewerbfleiß und Sandel dem civilifirten Menschen an Bequemlichkeiten bieten; bescheibene Wohnräume kamen uns prachtvoll vor, wer uns anredete, ericien uns geiftreich. Rach langer Entbehrung gewähren Kleinigkeiten boben Genuß, und mit unbeschreiblicher Freude faben wir zum erstenmal wieder Beizenbrod auf ber Tafel des Statthalters. Bielleicht brauchte ich nicht bei Empfindungen zu verweilen, die Jedem, ber weite Reifen gemacht bat, mobl bekannt find. Sich wieder im Schofe ber Cultur zu wiffen, ift ein großer Genuß, aber er balt nicht lange an, wenn man für die Wunder der Natur im beißen Erbstrich ein lebendiges Gefühl bat. Die überstandenen Beschwerden sind bald vergessen, und kaum ist man auf der Rufte, auf bem von ben spanischen Colonisten bewohnten Boben, so entwirft man ben Plan, wieber ins Binnenland zu geben.

Ein schlimmer Umstand nöthigte uns, einen ganzen Monat in Angostura zu verweisen. In den ersten Tagen nach unserer Ankunft fühlten wir uns matt und schwach, aber vollkommen gesund. Bonpland sing an die wenigen Pflanzen zu untersuchen, welche er vor den Wirkungen des seuchten Klimas hatte schügen können; ich war beschäftigt, Länge und Breite der Hauptstadt zu bestämmen und die Inclination der Magnetnadel zu beobachten. Aber nicht lange,

<sup>&#</sup>x27; Die hauptlirche von Santo Thome be la Nueba Guahana, gemeiniglich Angoftura, ober ber Enghaß genannt, liegt nach meinen Beobachtungen unter 8°8' 11" ber Breite und 66° 15' 21" ber Länge.

so wurden wir in der Arbeit unterbrochen; fast am selben Tage befiel uns eine Rrantbeit, Die bei meinem Reisegefährten ben Charafter eines ataftischen Riebers annahm. Die Luft war zur Zeit in Angosturg vollkommen gefund, und ba sich bei bem einzigen Diener, ben wir von Cumana mitgebracht. einem Mulatten, die Borboten beffelben Uebels einstellten, fo zweifelte unfere Umgebung, von ber wir aufs forgfältigste gepflegt murben, nicht baran, bag wir ben Reim bes Typhus aus ben feuchten Balbern am Caffiquiare mitgebracht. tommt baufig vor, daß sich bei Reisenden die Rolgen ber Miasmen erft bann außern, wenn fie wieber in reinerer Luft find und fich zu erholen anfangen. Gine gewiffe geiftige Unspannung kann eine Zeitlang bie Wirkung krankmachenber Urfachen binausschieben. Da unfer Diener bem beftigen Regen weit mehr als wir ausgesetzt gewesen war, entwickelte sich die Rrantheit bei ihm furchtbar rafch. Seine Rrafte lagen fo barnieder, daß man uns am neunten Tage feinen Tob mel-Es war aber nur eine mehrstündige Ohnmacht, auf bie eine heilfame Krife eintrat. Bur felben Beit wurde auch ich von einem febr beftigen Fieber befallen; man gab mir mitten im Anfall ein Gemisch von Sonia und Extract ber China vom Rio Carony (Extractum corticis Angosturae). Es ift bieß ein Mittel, bas bie Rapuziner in ben Miffionen bodlich preisen. Das Rieber murbe barauf ftarter, borte aber gleich am andern Tage auf. Bonplands Zustand war febr bebenflich, und wir ichwebten mehrere Wochen in ber bochften Besorgniß. Bum Glud behielt ber Rrante Rraft genug, um fich felbst behandeln ju fonnen. Er nahm gelindere, seiner Constitution angemessenere Mittel als die China vom Rio Carony. Das Fieber war anhaltend und wurde,

wie fast immer unter den Tropen, durch eine Complication mit Rubr noch gesteigert. Babrend ber gangen schmerzhaften Rrantbeit bebielt Bonvland die Charafterftarte und die Sanftmuth, die ihn auch in ber schlimmsten Lage niemals verlassen haben. Mich angstigten trube Abnungen. Der Botanifer Löffling, ein Schüler Linne's, war nicht weit von Angoftura, am Ufer bes Carony, ein Opfer feines Gifers für bie Raturwiffenschaft geworden. Wir hatten noch fein volles Jahr im beifen Erbftrich zugebracht, und mein nur zu treues Gedacht= niß vergegenwärtigte mir alles, was ich in Europa über bie Gefährlichkeit ber Luft in ben Balbern gelefen batte. ben Orinoco binaufzufahren, batten wir ein paar Monate im gemäßigten, gefunden Klima ber Sierra Nevada von Meriba zubringen können. Den Weg über bie Fluffe hatte ich felbst gewählt, und in ber Befahr, in ber mein Reisegefährte schwebte, erblicte ich die unselige Folge biefer unvorsichtigen Babl.

Nachdem das Fieber in wenigen Tagen einen ungemeinen Grad von Heftigkeit erreicht hatte, nahm es einen weniger beunruhigenden Charakter an. Die Entzündung des Darmscanals wich auf die Anwendung erweichender Mittel, wozu Malvenarten dienten. Die Sidas und Melochias Arten sind im heißen Erdstrich ungemein wirkfam. Indessen ging es mit der Wiedergenesung des Kranken sehr langsam, wie immer bei noch nicht ganz acclimatisirten Europäern. Die Regenzeit dauerte noch immer an, und an die Küste von Cumana zusück mußten wir wieder über die Llanos, wo man auf halbsüberschwenmtem Boden selten ein Obbach und etwas anderes als an der Sonne gedörrtes Fleisch zu essen, beschlossen, beschlossen

wir bis zum 10. Juli in Angostura zu bleiben. Wir brachten diese Zeit zum Theil auf einer Pflanzung i in der Nachbarschaft zu, wo Mangobäume und Brodfruchtbäume <sup>2</sup> gezogen werden. Lettere waren im sechsten Jahr bereits über 40 Fuß hoch. Manche Artocarpusblätter, die wir maßen, waren 3 Fuß lang und 18 Zoll breit, bei einem Gewächs aus der Familie der Dicotyledonen eine sehr aufsallende Größe.

3d beschließe dieses Rapitel mit einer furgen Beschreibung bes franischen Gupana (Provincia de la Guayana), welche einen Theil der alten Capitania general von Caracas aus-Nachdem ich ausführlich berichtet, was die Aluffe macht. Avure. Drinoco, Atabapo, Rio Negro und Caffiquiare an Momenten gur Geschichte unseres Geschlechts und an Naturerzeugniffen bemerkenswertbes bieten, ericeint es von Berth. biefe gerftreuten Buge gusammengufaffen und ein allgemeines Bild eines Landes zu entwerfen, bas einer großen Rufunft entgegengeht und ichon jest bie Augen Europas auf fich 3ch beschreibe zuerst bie Lage von Angostura, ber jegigen hauptstadt ber Proving, und verfolge bann ben Drinoco bis jum Delta, bas er an feiner Mündung bilbet. Ich entwidle barauf ben mahren Lauf bes Rio Carony, an beffen fruchtbaren Ufern die Mehrzahl der indianischen Bevölkerung ber Proving lebt, und beweise aus ber Geschichte ber Geographie, wie die fabelhaften Geen entstanden find, die fo lange unfere Karten verungiert baben.

Seit dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts haben hinter einander drei Städte den Namen Santo Thome de la Guapana geführt. Die erste lag der Insel Faxardo

<sup>&#</sup>x27; Trapiche, Gigenthum von Don Relix Fereras.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Artocarpus incisa.

gegenüber beim Ginfluß bes Carony in ben Orinoco; fie wurde von den Hollandern unter bem Befehl des Capitans Abrian Janson im Jahr 1579 gerftort. Die gweite, gegründet im Jahr 1591 von Antonio de Berrio, etwa 12 Meilen oftwärts vom Einfluß bes Carony, wehrte sich muthig gegen Gir Walter Ralegh, ben die fpanischen Geschichtschreiber ber Eroberung nur unter bem Namen bes Corfaren Reali fennen. Die britte Stadt, ber jekige Hauptort ber Broving, liegt 52 Meilen mestwärts vom Einfluß bes Carony. Gie murbe im Jahr 1764 unter bem Statthalter Don Juacquin Moreno be Mendoza angelegt, und man unterscheidet sie in den offi= ciellen Schriftstuden von ber zweiten Stadt, Die gewöhnlich die Festung (el castillo ober las fortalezas) ober Alt-Guapana (Vieja Guavana) beift, als Canto Thome be la Rueva Guapana. Da diefer Name febr lang ift, fo fagt man dafür im gemeinen Leben Ungoftura (Engpaß). 1 Die Bevolferung biefer Länder weiß taum, baf bie Namen Cantiago be Leon und Santo Thome auf unfern Karten die beiben Sauptstädte von Benezuela und Supana bebeuten.

Angostura, bessen Länge und Breite ich nach aftronomischen Beobachtungen schon oben angegeben, lehnt sich an einen kahlen Sügel von Hornblendeschiefer. Die Straßen sind gerade und laufen meist dem Strome parallel. Biele häuser stehen auf dem nackten Fels, und hier, wie in Carichana und

¹ Daß es eine Stadt Angostura gebe, ersuhr man in Europa durch den Handel der Catalonier mit der China vom Rio Carony, welche die heile kräftige Rinde der Bonplandia trisoliata ist. Da diese Rinde von Rueva Guayana tam, so nannte man sie corteza oder cascarilla del Angostura, cortex Angosturae. Die Botaniker wußten so wenig, woher diese geographische Benennung rührte, daß sie Anfangs Angustura und dann Augusta schrieben.

in manchen Miffionen, glaubt man, baf burch bie ichwarzen ftart von ber Conne erhitten Steinflächen bie Luft ungefund werte. Für gefährlicher balte ich bie kleinen Lachen ftebenben Baffers (lagunas y anegadizos), die binter ber Stadt gegen Suboft fich bingieben. Die Baufer in Angofturg find boch. angenehm und meiftens aus Stein. Diefe Bauart beweist, baß man sich hier zu Lande vor ben Erdbeben nicht fehr fürchtet; leiber grundet fich aber biefe Sicherheit feinesmeas auf einen Schluß aus zuverläffigen Beobachtungen. Im Ruftenland von Neu-Andalusien spürt man allerdings zuweilen febr ftarte Stofe, Die fich nicht über Die Llanos binüber fortpflangen. Bon der furchtbaren Katastrophe in Cumana am 4. Februar 1797 fühlte man in Angostura nichts, aber beim großen Erbbeben vom Sahr 1766, bas jene Stadt gleichfalls gerftorte, wurde der Granitboden beiber Orinocoufer bis zu ben Rataraften von Atures und Mappures ericuttert. Sublid von benfelben fpurt man zuweilen Stofe, Die fich auf bas Beden bes obern Drinoco und bes Rio Negro beschränken. Diefelben icheinen von einem vulfanischen Berd auszugeben, ber von bem auf den kleinen Antillen weit abliegt. Rach den Angaben ber Miffionare in Javita und San Fernando de Atabapo waren im Jahr 1798 zwischen bem Guaviare und bem Rio Regro febr ftarte Erdbeben, die nordwärts, Mappures ju, nicht mehr gespürt wurden. Man fann nicht aufmertfam genug Alles beachten, mas die Gleichzeitigkeit ber Bobenschwinaungen und die Unabhängigkeit berfelben auf gufammenban-Alles weist barauf bin, baß genden Landstrichen betrifft. die Bewegung sich nicht an ber Oberfläche fortpflanzt, son= bern burch febr tiefe Spalten, bie in verschiebene Berbe auslaufen.

Die Umgebung ber Stadt Angosturg bietet menig Abwechselung; indessen ift die Aussicht auf ben Strom, ber einen ungebeuern von Gudwest nach Norboft laufenden Canal barstellt, bochst großartig. Nach einem langen Streit über bie Bertbeibigung bes Blates und die Ranonenschuftweite wollte die Regierung genau wiffen, wie breit ber Strom bei bem Buntte fen, welcher ber Engpaß beißt, und wo ein Fels liegt (el Peñon), ber bei Hochmaffer gang bedeckt wird. Dbgleich bei ber Provinzialregierung ein Ingenieur angestellt ift, batte man wenige Monate por meiner Ankunft in Angostura aus Caracas Don Mathias Nturbur bergeschickt, um ben Drinoco zwischen ber geschleiften Schanze San Gabriel und ber Reboute Can Rafael meffen zu laffen. 3ch borte in nicht zuverläffiger Beife, bei biefer Meffung haben fich etwas über 800 varas castellanas ergeben. Der Stadtplan, welcher ber großen Karte von Südamerika von la Erus Olmedilla beigegeben ift, gibt 940 an. Ich felbst babe ben Strom zweimal febr genau trigonometrisch gemeffen, einmal beim Engpaß felbft zwifchen ben beiben Schanzen Can Gabriel und San Rafael, und bann oftwarts von Angostura auf bem großen Spaziergang (Mameda) beim Embarcadero del ga-3d fand für ben ersteren Bunkt (als Minimum ber Breite) 580 Toifen, für letteren 490. Der Strom ift alfo hier noch immer vier bis fünfmal breiter als die Seine beim Pflanzengarten, und boch beift biefe Strede am Drinoco eine Einschnürung, ein Engpaß. Richts gibt einen befferen Begriff von der Waffermaffe ber großen Strome Amerikas als bie Dimensionen biefer sogenannten Enapasse. Der Amazonenstrom ist nach meiner Messung beim Bongo be Rentema 217 Toifen, beim Bongo be Manferiche, nach La Condamine, Sumtoltt, Reife, IV. 14

25, und beim Engpaß Pauxis 900 Toisen breit. Letzterer Engpaß ist also beinahe so breit als ber Orinoco im Engs paß beim Baraguan.

Bei Sochwasser überschwemmt ber Strom bie Rais, und es fommt por, bag Unporfichtige in ber Stadt felbit ben Krofobilen gur Beute werben. 3ch fete aus meinem Tagebuche einen Fall ber, ber mabrend Bonplands Krantheit vorgekommen. Gin Guapqueri-Indianer von ber Infel Margarita wollte seine Biroque in einer Bucht anbinden, die nicht brei Ruß tief war. Ein febr wilbes Krofobil, bas immer in ber Begend berumftrich, padte ihn beim Bein und ichwamm vom Ufer weg, wobei es an ber Wafferfläche blieb. Das Gefchrei bes Indianers jog eine Menge Buschauer berbei. Man fab, wie ber Ungludliche mit unerhörter Entichloffenheit querft ein Meffer in der Tasche seines Beinkleids suchte. Da er es nicht fand, padte er ben Ropf bes Krofobils und ftieß ihm bie Finger in bie Augen. In ben beißen Landstrichen Amerikas ift es Jebermann bekannt, bag biefes mit einem barten, trodenen Schuppenpanger bebectte fleischfreffenbe Reptil an ben wenigen weichen, nicht geschütten Körpertheilen, wie an ben Augen, ten Achselhöhlen, den Naslöchern und unterhalb des Untertiefers, wo zwei Bisambrufen figen, febr empfindlich ift. Der Guapqueri ergriff bas Mittel, burch bas Mungo-Parks Reger und das Mädchen in Uritucu, von benen oben die Rede mar,2 fich gerettet; aber er war nicht so gludlich wie fie, und bas Krofodil machte ben Rachen nicht auf, um feine Beute fahren ju laffen. Im Schmerz tauchte aber bas Thier unter, ertrantte ben Indianer, ericbien wieder auf ber Wafferfläche

<sup>&#</sup>x27; 3ch fant benfelben 889 Toifen breit. G. Bt. III. Seite 83,

<sup>2</sup> S. Bb. III. Geite 25,

und schleppte den Leichnam auf eine Insel dem Hasen gegenüber. Ich kam im Moment an Ort und Stelle, wo viele Einwohner von Angostura das schreckliche Ereigniß mit angesehen hatten.

Da das Krofodil vermoge bes Baues feines Reblfovis. feines Bungenbeins und ber Faltung feiner Bunge feine Beute unter Baffer mohl paden, aber nicht verschlingen fann, fo verschwindet felten ein Mensch, obne bag man gang nabe an ber Stelle, wo bas Unglud gescheben, nach ein paar Stunden bas Thier jum Borichein kommen und am nächsten Ufer feine Beute verschlingen sieht. Beit mehr Menschen, als man in Europa glaubt, werben alljährlich Opfer ihrer Unvorsichtigkeit und ber Gier ber Reptilien. Es fommt besonders in ben Dörfern vor, beren Umgegend bäufig überschwemmt wird. Diefelben Krotobile balten fich lange am nämlichen Orte auf. Sie werden von Jahr ju Jahr feder, jumal, wie die Inbianer behaupten, wenn fie einmal Menschenfleisch gekoftet Die Thiere find fo folau, baß fie febr fower gu baben. erlegen find. Gine Rugel bringt nicht burch ihre Saut, und ber Schuß ift nur bann töbtlich, wenn er in ben Rachen ober in die Achfelhöhle trifft. Die Indianer, welche fich felten ber Feuerwaffen bedienen, greifen bas Krotobil mit Langen an, fobalb es an ftarfen, fpigen eifernen Saden, auf bie Rleisch gestedt ift und bie mit einer Rette an einem Baumstamm befestigt sind, angebissen bat. Man geht dem Thier erst dann zu Leibe, wenn es sich lange abgemüht bat, um bom Gifen, bas ihm in ber oberen Rinnlade ftedt, loszu-Es ift nicht wahrscheinlich, daß man es je bahin bringt, das Land von Krokobilen zu fäubern, da aus einem Labyrinth zahlloser Fluffe Tag für Tag neue Schwärme vom Oftabhang ber Anden über den Meta und den Abure an die Küsten von spanisch Guyana herabkommen. Mit dem Fortschritt der Cultur wird man es nur dahin bringen, daß die Thiere scheuer werden und leichter zu verscheuchen sind.

Dan ergablt rührende Kalle, wo afrifanische Sflaven ibr Leben aufs Spiel festen, um ibren Berren bas Leben gu retten, die in ben Rachen eines Krofobils gerathen maren, Bor wenigen Jahren ergriff zwischen Uritucu und ber Diffion de abaxo in ben Planos von Calabogo ein Reger auf bas Befchrei feines herrn ein langes Meffer (machette) und fprang in ben Rluß. Er ftach bem Thiere bie Augen aus und zwang es fo, feine Beute fahren zu laffen und fich unter bem Baffer zu verbergen. Der Sflave trug feinen fterbenben herrn ans Ufer, aber alle Berfuche, ihn wieber jum Leben ju bringen, blieben fruchtlos; er war ertrunken, benn feine Bunden waren nicht tief. Das Krokobil scheint, wie ber Sund, beim Schwimmen die Rinnladen nicht fest zu fcliegen. Es braucht faum erwähnt zu werben, daß die Rinder bes Berftorbenen, obgleich fie febr arm maren, bem Eklaven bie Freibeit ichentten.

Für die Anwohner des Orinoco und seiner Nebenssüssessische sind der käglichen Unterhaltung. Sie haben die Sitten des Krostodis beobachtet, wie der Torero die Sitten des Storstodis beobachtet, wie der Torero die Sitten des Stiers. Sie wissen die Bewegungen des Thiers, seine Angrissmittel, den Grad seiner Reckheit gleichsam voraus zu berechnen. Sehen sie sich angegriffen, so greisen sie mit der Geistesgegenwart und Entschlossenheit, die den Indianern, den Zambos, überbaupt den Fardigen eigen sind, zu all den Mitteln, die man sie von Kindheit auf kennen gelehrt. In Ländern, wo die Natur so gewaltig und surchtbar erscheint, ist der Mensch

beständig gegen die Gesahr gerüstet. Wir haben oben erwähnt, was das junge indianische Mädchen sagte, das sich selbst aus dem Rachen des Krosodils losgemacht: "Ich wußte, daß es mich sahren ließ, wenn ich ihm die Finger in die Augen drücke." Dieses Mädchen gehörte der durstigen Volksklasse an, wo die Gewöhnung an physische Noth die moralische Krast steigert; es ist aber wahrhaft überraschend, wenn man in von schrecklichen Erdbeben zerrütteten Ländern, auf der Hocheben von Quito Frauen aus den höchsten Gesellschaftsklassen im Augenblick der Gesahr dieselbe Kaltblütigkeit, dieselbe überlegte Entschlossische entwickeln sieht.

3d gebe jum Beleg bafür nur Gin Beifpiel. Als am 4. Februar 1797 36,000 Indianer in wenigen Minuten ihren Tob fanden, rettete eine junge Mutter sich und ihre Kinder baburch; daß fie im Augenblick, mo ber geborstene Boben fie verschlingen wollte, ihnen zurief, die Arme auszustrecken. Als man gegen bas muthige Beib Berwunderung über eine fo außerordent: liche Geiftesgegenwart außerte, erwiderte fie gang einfach: "3ch habe von Jugend auf gehört: überrascht bich bas Erdbeben im Saufe, fo ftelle bich unter bie Berbindungethur gwischen zwei Rimmern; bift bu im Freien und fühlft bu, daß ber Boben unter bir sich aufthut, so strecke beibe Arme aus und fuche bich an ben Rändern ber Spalte zu halten." Go ift ber Mensch in diesen wilben oder häufigen Berrüttungen unterworfenen Ländern gerüftet, den Thieren des Baldes entgegen: zutreten, fich aus dem Rachen der Krokobile zu befreien, fich aus bem Rampf ber Elemente zu retten.

So oft in sehr heißen und nassen Jahren bösartige Fieber in Angostura herrschen, streitet man darüber, ob die Regierung wohl gethan, die Stadt von Vieja Guapana

an ben Enapak swifden ber Infel Maruanta und bem Einfluß bes Rio Orocopiche zu verlegen. Man behauptet, ber alten Stadt fenen, ba fie naber an ber See gelegen, bie fühlen Seewinde mehr zu aut gefommen, und die große Sterblichkeit, die bort geherrscht, seu nicht sowohl örtlichen Urfachen als ber Lebensweise ber Ginwobner jugufdreiben gewesen. An ben fruchtbaren, feuchten Ufern bes Orinoco unterhalb bes Einfluffes bes Carony machfen in überschwenglicher Menge Baffermelonen (Patillas), Bananen und Papapas. 1 Früchte murben rob gegeffen, foggr unreif, und ba bas Bolk jugleich bem Genuß geistiger Getränke übermäßig ergeben war. fo nahm in Folge diefer unordentlichen Lebensweise die Bolfsgabl Jahr um Jahr ab. In ben Archiven von Caracas liegen eine Menge Schriften, Die bavon banbeln, baß die jeweilige Sauptstadt von Gupana nothwendig verlegt werben muffe. Rach ben mir mitgetheilten Aftenstücken schlug man bald vor, wieder in die Fortaleza, das beifit nach Bieja Guavana zu ziehen, bald die Hauptstadt aanz nabe an der großen Mündung bes Orinoco (zehn Meilen westwärts vom Cap Barima, am Einfluß bes Rio Acquire) angulegen, balb fie 25 Meilen unterbalb Angostura auf die schöne Cavane zu ftellen, auf ber bas Dorf Can Miguel liegt. Es war allerdings eine engbergige Bolitif, wenn die Regierung glaubte, "jur befferen Bertheidigung ber Proving ben Sauptort in ber ungebeuern Entfernung von 85 Meilen von ber Gee anlegen ju muffen und auf biefer Strede feine Stadt erbauen ju burfen, bie ben Ginfallen bes Keindes bloggestellt ware." Bu bem Umftand, bag europäische Fahrzeuge ben Orinoco fehr schwer bis Angostura hinauftommen

Die Frucht ber Carica Papaya.

(weit schwerer als auf dem Potomac dis Washington), kommt noch der andere für die Agriculturindustrie sehr nachtheilige, daß der Mittelpunkt des Handels oberhalb der Stelle liegt, wo die User des Stroms den Fleiß des Colonisten am meisten lohnen. Es ist nicht einmal richtig, daß die Stadt Angostura oder Santo Thome de la Nueva Guayana da angelegt worden, wo im Jahr 1764 das bebaute Land ansing; damals wie jett war die Hauptmasse der Bevölkerung von Guyana in den Missionen der catalonischen Kapuziner zwischen den Flüssen Carony und Cupuni. Nun ist aber dieses Gebiet, das wichtigste in der ganzen Provinz, wo sich der Feind Hüssmittel aller Art verschaffen kann, eben durch Vieja Guayana geschütz — oder man nimmt dieß doch an — in keiner Weise aber durch die Werke der neuen Stadt Angostura.

Die in Borichlag gebrachte Stelle bei San Miguel liegt ein Stud oftwarts vom Ginfluß bes Carony, alfo zwijchen ber Gee und bem bevölkertsten Landstriche. Legt man ben Hauptort ber Proving noch weiter unten, gang nabe am Ausfluß bes Drinoco an, wie de Bons will, so hat man weniger von ber Rabe ber Caraiben zu beforgen, die man fich leicht vom Leibe bielte, als vom Umftand, bag ber Feind über die kleinen westlichen Mündungen bes Drinoco, die Caños Macareo und Manamo, ben Blat umgeben und in bas Innere ber Broving pordringen konnte. Bei einem Muffe, beffen Delta icon 45 Meilen von der Gee ben Un= fang nimmt, tommen, wenn es fich von ber Anlage einer großen Stadt handelt, zwei Intereffen ins Spiel, die mili= tärische Bertheidigung und bie Rücksicht auf Sandel und Ackerbau. Der Sandel verlangt, daß die Stadt so nabe als möglich bei ber großen Mündung, der Boca de Navios liege; aus dem Gesichtspunkt der militärischen Sicherung stände sie besser oberhalb des Beginns des Delta, westlich vom Punkt, wo der Caso Manamo vom Hauptstrom abgeht und durch mannigsache Berzweigungen mit den acht kleinen Mündungen (Bocas chicas) zwischen der Insel Cangrejos und der Mündung des Nio Guarapiche in Berbindung steht. Die Lage von Vieja wie von Nueva Guahana entspricht der letteren Bedingung. Die der alten Stadt hat noch den weiteren Bortheil, daß sie in gewissem Grade die schönen Niederlassungen der catalonischen Kapuziner am Carony deck. Man könnte dieselben angreisen, wenn man am rechten User des Brazo Imataca ans Land ginge; aber die Mündung des Carony, in der die Piroguen die Unruhe des Wassers von den nahen Katarakten her (Salto de Carony) spüren, ist durch die Werke von Alt-Guahana vertheidigt.

Ich bin bei dieser Erörterung ins Einzelne gegangen, weil diese dunn bevölkerten Länder durch die politischen Ereignisse in neuester Zeit große Wichtigkeit erhalten haben. Ich habe die verschiedenen Plane besprochen, so weit ich bei meiner Lage und meinem Verhältniß zur spanischen Regierung die Dertlichkeiten am untern Drinoco habe kennen sernen. Es ist Zeit, daß man der in den spanischen und portugiesischen Colonien herrschenden Sucht, Städte zu versetzen, wie Romadenlager, entgegentritt. Nicht als ob die Gebäude in Angostura zu bedeutend und zu sest wären, als daß man an eine Zerstörung der Stadt denken könnte; bei ihrer Lage am Fuße eines Felsens scheint sie sich schwer weiter ausdehnen zu können; aber troß dieser lebelstände läßt man doch lieber stehen, was seit fünszig Jahren gediehen ist. Unmerklich verknüpft sich mit der Eristenz einer Hauptstadt, so klein sie

auch febn mag, bas Bewußtfenn gesicherter öffentlicher Buftanbe, und wenn bas Sandelsintereffe eine theilweise Ab= änderung durchaus verlangt, so könnte man ja später, mabrend Angostura ber Git ber Bermaltung und ber Mittelpunkt ber Geschäfte bliebe, näher an ber großen Mündung bes Drinoco einen andern Safen anlegen. Co ift ja Guapra ber Stapelplat von Caracas, und fo mag eines Tags Bera Erus ber hafen von Kalava werben. Die Kabrzeuge aus Europa und aus ten Bereinigten Staaten, die mehrere Donate in biefen Strichen verweilen, konnten, wenn fie wollten, bis Angostura hinauf geben, die andern nähmen ihre Ladung im Bafen gunächst ber Punta Barima ein, mo sich in Friebenszeit die Magazine, die Seilerbahnen und die Werfte befänden. Bur Dedung bes Landes zwischen ber Sauptstadt und bem Stapelplas ober bem Puerto de la Boca grande gegen einen feindlichen Ginfall befestigte man die Ufer bes Drinoco nach einem bem Terrain angepaßten Bertheibigungefpftem, etwa bei Imataca ober Zacupana, bei Barancas ober Can Rafael (an ber Stelle, wo ber Cano Manamo vom Saupt= ftrom abgebt), bei Bieja Guapana, bei ber Infel Fararbo (bem Ginfluß bes Carony gegenüber) und beim Ginfluß bes Mamo. In biefe Werke, Die ohne große Roften zu beschaffen waren, fludteten fich auch bie Ranonierschaluppen, bie an ben Bunkten stationirt find, welche bie feindlichen Sahrzeuge, wenn fie gegen die Strömung berauffegeln, in Sicht haben muffen, um neue Schläge zu machen. Diefe Bertheibigungs: mittel scheinen mir um fo bringender geboten, ba fie nur gu lange vernachläffigt worben find. 1

<sup>&#</sup>x27; Man follte es taum glauben, baf mabrenb meines Aufenthales in Angostura bie Gesammtvertheibigungemittel ber Proving aus 7 lanchas

Die Nordfüsten von Gubamerita find größtentheils burch eine Bergfette gebedt, bie von Beft nach Oft ftreichend gwi= ichen bem Uferftrich und ben Manos von Neu-Andalufien, Barcelona, Benezuela und Barinas liegt. Diese Ruften haben Die Aufmerkfamkeit bes Mutterlandes wohl zu ausschlieflich in Anspruch genommen: bort liegen feche feste Blate mit iconem, gablreichem Geschüt, nämlich Carthagena, Can Carlos de Maracapho, Porto Cabello, la Guapra, der Moro be Nuera Barcelona und Cumana. Die Oftfüsten von fvanisch Amerika, die von Guyana und Buenos Apres find niedrig und obne Schut; einem unternehmenden Feinde fällt es nicht ichwer, ins Innere bes Landes bis jum Oftabbang ber Corbilleren von Neu-Grenada und Chili vorzubringen. Die Richtung bes Nio be la Plata, ber burch ben Uruguay, Parana und Paraquan gebilbet wirb, nöthigt bas angreifende Beer, wenn es oftwarts vorbringen will, über bie Steppen (Bampas) bis Corbova ober Mendoza zu zieben; aber nördlich vom Mequator, in spanisch Guyana bietet ber Lauf bes Drinoco2 und feiner beiden großen Nebenfluffe Apure und Meta in ber Richtung eines Parallelfreifes eine Wafferftrage, auf ber fich Munition und Lebensmittel leicht fortbringen laffen. Ber herr von Angostura ift, bringt nach Gefallen nordwärts in bie Steppen von Cumana, Barcelona und Caracas, nord: westwarts in die Proving Barinas, westwarts in die Provinzen am Cafanare bis an den Juß ber Gebirge von

canoneras unt 600 Mann aller Farben unt Waffengattungen beftanben, eingerechnet bie sogenannten Garnisonen ber vier Grenzforts, ber destacamentos von Nueva Guapana, San Carlos bel Rio Negro, Guirior und Cupuni.

<sup>&#</sup>x27; Bon Gub nach Rorb auf 22 Breitegrabe.

<sup>2</sup> Bon Weft nach Oft auf 13 Langengrabe.

Bamplona, Tunja und Santa Ke be Bogota vor. Amischen ber Broving fpanifc Gupana und bem reichen, ftart bevolferten, gut angebauten Uferstrich liegen nur die Riederungen am Drinoco, Apure und Meta. Die festen Blate (Cumana, la Guapra und Borto = Cabello) ichuten biefe Länder faum vor einer Landung an ber Nordfüste. An diesen Angaben über die Bodenbildung und die gegenwärtige Bertheilung ber festen Bunkte mag es genügen. Man erfieht baraus wohl binlänglich, daß gur politischen Sicherung ber vereinigten Brovingen Caracas und Neu-Grenada eine Dedung der Drinocomundungen unumgänglich ift, und bag fpanisch Guyana, obgleich faum urbar gemacht und so bunn bevölfert, im Rampfe zwischen ben Colonien und bem Mutterlande eine große Bebeutung erlangt. Diefe militarische Bebeutung bes Landes erkannte der berühmte Ralegh schon vor zweihundert Jahren. Im Bericht über feine erfte Expedition fommt er öfters barauf gurud, wie leicht es ber Ronigin Glisabeth mare, "auf bem Orinoco und ben gabllofen Muffen, die fich in benfelben ergießen," einen großen Theil ber fvanischen Co-Ionien zu erobern. Wir baben oben angeführt, baß Girolamo Bengoni im Jahr 1545 bie Revolutionen auf St. Domingo, "bas in Rurgem Gigenthum ber Comargen werben muffe," Sier finden wir in einem Berfe, bas 1596 porberfagte. ericbien, einen Feldzugsplan, ber fich burch Ereigniffe ber jüngsten Reit als gang richtig erwiesen bat.

In den ersten Jahren nach der Gründung stand die Stadt Angostura in keinem unmittelbaren Berkehr mit dem Mutterland. Die Einwohner beschränkten sich darauf, dürres Fleisch und Tabak auf die Antillen und über den Rio Cuyuni in die holländische Provinz am Esseuebo zu schmuggeln. Man

erhielt unmittelbar aus Spanien weber Wein, noch Del, noch Mehl, die brei gefuchtesten Ginfubrartitel. Im Rabr 1771 ichidten einige Sandelsleute Die erfte Goelette nach Cabir, und feitbem wurde ber birefte Taufchbanbel mit ben anbalufischen und catalonischen Safen febr lebbaft. Geit 1785 nabm die Bevölkerung von Angostura, 1 nachdem sie lange febr gurudaeblieben mar, ftart gu; indeffen mar fie bei meis nem Aufenthalt in Sunana noch weit hinter ber Bevolferung ber nachften englischen Stadt Stabrod gurud. Die Munbungen bes Orinoco haben etwas vor allen Safen von Terra Firma voraus; man verfehrt aus benfelben am rafdeften mit ber fpanischen Salbinfel. Man fährt zuweilen von Cabir zur Bunta Barima in 18 bis 20, und nach Europa zurück in 30 bis 35 Tagen. Da biese Mündungen unter bem Binde aller Infeln liegen, fo konnen bie Schiffe von Angoftura einen vortbeilbafteren Verkehr mit ben Colonien auf ben Antillen unterhalten als Guapra und Borto Cabello. Die Sanbelsleute in Caracas feben baber auch immer mit eifersuchtigen Bliden auf die Fortschritte ber Induftrie in spanisch Gupana, und ba Caracas bisber ber bochfte Regierungsfit mar, fo murbe ber Safen von Angostura noch meniger begünftigt als die Safen von Cumana und Rueva Barcelona. Der innere Verkebr ist am lebbaftesten mit ber Proving Barinas. Aus berfelben fommen nach Angostura Maulthiere,

<sup>&#</sup>x27; 3m Jahr 1768 hatte Augostura nur 500 Einwohner. Eine im Jahr 1780 vergeneumene Zählung ergab 1513 (näutlich 455 Weifie, 449 Reger, 363 Mustatten und Zambos, 246 Indianter). Im Jahr 1789 war die Bewölterung auf 4590 und 1800 auf 6600 Seelen gestiegen. Der Dauptort der englischen Colonie Demerary, die Stadt Stadtock, liegt nur 50 Meisen siedenfarts von der Mündnug des Orineco. Sie hat, nach Bolingeret, gegen 10,000 Einwohner.

Cacao, Indigo, Baumwolle und Zuder, und sie erhält dafür "Generos," das heißt europäische Manusakturprodukte. Ich sah lange Fahrzeuge (Lanchas) abgehen, deren Ladung auf acht dis zehntausend Piaster geschäht wurde. Diese Fahrzeuge sahren zuerst den Orinoco dis Cabruta, dann den Apure dis San Vicente, endlich den Nio Santo Domingo dis Torunos hinauf, welches der Stapelplat von Barinas Nuevas ist. Die kleine Stadt San Fernando de Apure, die ich oben beschrieben, die dien Als Niederlage bei diesem Flußhandel, der durch die Einführung der Dampsschifffahrt noch weit bedeutender werden kann.

Das linke Ufer des Drinoco und alle Mündungen des Stroms, mit Ausnahme der Boca de Navios, gehören zu der Provinz Sumana. Dieser Umstand hat schon lange Anslaß zum Projekt gegeben, Angostura gegenüber (da wo gegenwärtig die Batterie San Rasael steht) eine neue Stadt zu gründen, um vom Gebiet der Provinz Sumana selbst, und ohne über den Drinoco setzen zu müssen, die Maulthiere und das dürre Fleisch der Llanos aussühren zu können. Kleinlichte Sisersüchteleien, wie sie immer zwischen zwei denachbarten Regierungen im Schwange sind, werden diesem Plane Vorschulb leisten; aber beim gegenwärtigen Zustand des Ackerdaus im Lande ist zu wünschen, daß er noch lange verztagt bleibt. Warum sollte man an den Usern des Orinoco zwei concurrirende Städte dauen, die kaum 400 Toisen außeinander lägen?

Ich habe im Bisherigen bas Land beschrieben, bas wir auf einer 500 Meilen langen Flußsahrt burchzogen; es bleibt

<sup>1</sup> S. 28b. III. Seite 3.

jest nur noch bas fleine 3,52 Langengrabe betragende Stud zwischen ber gegenwärtigen Sauptstadt und ber Mündung bes Drinoco übrig. Eine genaue Kenntniß bes Delta und bes Laufs des Rio Carony ift für die Sydrographie und ben europäischen Sandel von gleichem Belang. Um ben Flächenraum und die Bilbung eines von Flugarmen burchschnittenen und periodischen Ueberschwemmungen unterworfenen Landes beurtheilen zu können, hatte ich die aftronomische Lage der Buntte, wo bie Spite und die außersten Arme bes Delta liegen, zu ermitteln. Churruca, ber mit Don Juacquin Fibalgo ben Auftrag hatte, die Rordfuften von Terra Firma und die Antillen aufzunehmen, bat Länge und Breite ber Boca de Manamo, der Bunta Bara und von Bieja Guavana bestimmt. Aus Civinosas Denkschriften fennen wir die mabre Lage ber Punta Barima, und ich glaube baber, wenn ich nach den Bunkten Buerto España auf der Insel Trinidad und bem Echloß Can Antonio bei Cumana (Buntten, welche burch meine eigenen Beobachtungen und burch Oltmanns scharffinnige Untersuchungen gegeben find) eine Reduction vornehme und daburch die absoluten Längen näber bestimme. binlänglich genaue Angaben machen ju fonnen. Es ift munschenswerth, daß einmal auf einer ununterbrochenen Kabrt auf dronometrischem Wege bie Meribianunterschiebe zwischen Buerto España und ben fleinen Mündungen bes Drinoco, swiften Can Rafael (ber Spite bes Delta) und Santo Thome de Angostura bestimmt werben.

Die ganze Oftküste von Südamerika vom Cap San Roque, und besonders vom Hafen von Maranham bis zum Gebirgsstod von Paria ist so niedrig, daß, nach meiner Ansicht, das Delta des Orinoco und seine Bodenbildung nicht wohl den Anschwemmungen

Gines Stromes quaeschrieben werben fann. 3ch will nach ber Aussage ber Alten nicht in Abrede ziehen, daß das Nilbelta einst ein Bufen bes Mittelmeers war, ber allmählig burch Anschwemmung ausgefüllt wurde. Es begreift sich leicht, bak fich an ber Mündung aller groken Strome ba. wo die Geschwindigkeit ber Strömung rasch abnimmt, eine Bank, ein Giland bilbet, baß fich Material abfest, bas nicht weiter geschwemmt werben fann. Es ift ebenso be= greiflich, daß der Kluß, da er um diese Bank berum muß, fich in zwei Arme spaltet, und daß bie Anschwemmungen, ba fie an ber Spite bes Delta einen Stutpunkt finden, fich immer weiter ausbreiten, mabrend die Flugarme aus einander weichen. Der Borgang bei ber erften Gabelung wiederholt fich bei jebem einzelnen Stromftud, fo baf bie Ratur burch benfelben Proces ein Labyrinth fleiner gegabelter Canale bervorbringen fann, die fich im Laufe ber Jahrhunderte, je nach ber Stärke und ber Richtung ber Bochgemaffer, ausfüllen ober vertiefen. Auf biefe Weife bat fich unzweifelhaft ber Sauptstamm bes Drinoco 25 Meilen westwarts von ber Boca be Navios in zwei Arme, ben von Racuvana und ben von Imataca, getheilt. Das Ret fleinerer Zweige bagegen, bie gegen Nord vom Flusse abgeben und beren Mündungen bocas chicas (die fleinen Mündungen) beißen, scheint mir eine Erscheinung, die gang mit ber Bilbung ber Deltas von Rebenflüffen übereinkommt. Wenn mebrere bundert Meilen von der Rufte ein Gluß (3. B. der Apure ober Jupura) fich mittelft einer Menge von Zweigen mit einem anbern Fluß verbindet, fo find diese mannigfachen Gabelungen

<sup>&#</sup>x27; S, über biefe Deltas von Rebenftuffen gegenüber ben oceanischen Deltas Bb. III. 6. IV. 47. 163.

nur Rinnen in einem völlig ebenen Boben. Ebenfo verhalt es fich mit ben oceanischen Deltas überall, mo bei allgemeinen Ueberflutbungen in Reiten, bevor Drinoco und Amazonenstrom bestanden, die Rusten mit erdigen Niederschlägen bedeckt wurden. Ich bezweifle, daß alle oceanischen Deltas einft Meerbusen, ober, wie einige neuere Geographen fich ausbruden, negative Deltas maren. Wenn einmal bie Mündungen bes Ganges, bes Indus, bes Genegal, ber Donau, bes Amazonenstroms, bes Orinoco und bes Mississippi geologisch genauer untersucht sind, wird sich zeigen, baß nicht alle benfelben Urfprung baben; man wird bann swifden Ruften unterscheiben, die in Folge ber fich baufenden Anschwemmungen raich in die Gee binaus vorruden, und Ruften, die fich innerbalb bes allgemeinen Umriffes ber Continente balten; man wird unterscheiden zwischen einem, von einem gegabe !ten Strom gebilbeten Landstrich, und ben von ein paar Seitenarmen burchzogenen Niederungen, Die zu einem aufgeichwemmten Lande geboren, das mehrere taufend Quadratmeilen Alächenraum bat.

Das Delta des Orinoco zwischen der Insel Cangrejos und der Boca de Manamo (der Landstrich, wo die Guaraons wohnen) läßt sich mit der Insel Marajo oder Joanes an der Mündung des Amazonenstroms vergleichen. Dort liegt das aufgeschwemmte Land nördlich, hier füdlich vom Hauptstamm des Stroms. Aber die Insel Joanes schließt sich nach ihrer Form der allgemeinen Bodenbildung in der Provinz Maranhao gerade so an, wie die Küste dei den Bocas chicas des Orinoco den Küsten am Rio Gsequedo und am Meerbusen von Paria. Nichts weist darauf hin, daß einmal letzterer Meerbusen südwärts von der Boca de Manamo bis

Bieja Guapana ins Land binein gereicht, ober daß ber Amazonenftrom die ganze Bucht zwischen Billa Biftofa und Gran Bara mit feinen Gemäffern gefüllt hat. Nicht Alles, mas an ben Auffen liegt, ift ihr Werk. Meist baben fie fich in aufgeschwemmtem Land ein Bett gegraben, aber diese Anschwemmungen sind von höberem geologischem Alter, bangen mit ben großen Umwälzungen zusammen, die unser Blanet erlitten. Es ift zu ermitteln, ob zwifchen ben gegabelten Zweigen eines Fluffes ber Schlid nicht auf einer Schicht von Beschieben liegt, wie man fie febr weit vom fliegenden Waffer findet. Die Arme bes Drinoco weichen auf 47 Seemeilen auseinander; es ift bieg bie Breite bes oceanischen Deltas mischen Bunta Barima und ber am weitesten nach Beft ge= legenen Boca chica. Diefer Landstrich ist bis jett nicht genau aufgenommen, und so kennt man auch nicht die Babl ber Mündungen. Rach ber gemeinen Annahme bat ber Drinoco ibrer fieben, und dieß erinnert an die im Alterthum fo berufenen septem ostia Nili. Aber das eapptische Delta war nicht immer auf diese Rahl beschränkt, und an ben überschwemmten Ruften von Guvana fann man wenigstens elf gang ansehnliche Mündungen gablen. Nach ber Boca be Navios, welche die Schiffer an ber Punta Barima erkennen, find vom größten Werth für die Schifffahrt bie Bocas Mariufas, Macareo, Pedernales und Manamo grande. Der Strich bes Deltas westwärts von der Boca Macareo wird von den Gewässern des Meerbufens von Paria oder Golfo triste befpült. Dieses Beden wird burch die Oftfuste ber Proving Cumana und die Bestfuste ber Insel Trinibad gebilbet; es stebt mit bem Meer ber Antillen burch bie vielberufenen Bocas de Dragos (Mündungen bes Drachen) in Sumboltt, Reife. IV. 15

Berbindung, welche die Küftenpiloten seit Christoph Columbus Zeit ziemlich uneigentlich als die Mündungen des Orinoco betrachten.

Bill ein Schiff von der hohen See her in die Hauptmündung des Orinoco, die Boca de Navios einlausen, so
muß es die Punta Barima in Sicht bekommen. Das rechte,
südliche User ist das höhere; es kommt auch nicht weit davon
landeinwärts, zwischen dem Caño Barima, dem Aquire und
dem Cupuni, das Granitgestein auf dem morastigen Boden zu
Tage. Das linke oder nördliche Stromuser, welches über
das Delta bis zur Boca de Mariusas und der Punta Baza
läust, ist ganz niedrig; man erkennt es von weitem nur an
den Gruppen von Mauritiapalmen, welche die Landschaft
zieren. Der Banm ist der Sagobaum dieses Landstrichs;
man gewinnt daraus das Mehl zum Purumabrod, und
die Mauritia ist keineswegs eine "Küstenpalme," wie Chamaerops humilis, wie der gemeine Cocosbaum und Commersons Lodoicea, sondern geht, als "Sumpspalme," bis zu

Das nabrhafte Cammebl ober farine medullaire ber Cagobaume findet fich verzugeweise bei einer Gruppe von Balmen, bie Runth Calameen neunt; es tommt inbeffen auch in ben Stämmen von Cycas revoluta, Phoenix farinifera, Corypha umbraculifera unt Caryota urens por und wird im indischen Archipel von biejen Baumen gesammelt und in ben Banbel gebracht. Der achte affatifche Cagobaum (Sagus Rumphii, cher Metroxylon Sagu, Roxburgh) gibt mehr Nabrungestoff ale alle anbern nutbaren Bemachie. Bon einem einzigen Stamm gewinnt man im funfzehnten 3abr zuweilen 600 Bfund Sago ober Debl, (benn bas Bort Sagu bebeutet im amboinijden Dialeft Debl). Cramfurb, ber fich fo lange auf tem indijden Archipel aufgehalten bat, berechnet, baß auf einem englischen Acre (4029 Quabratmeter) 435 Cagobaume machjen fonnen, bie über 8000 Bfund Debl jahrlich geben. Diefer Ertrag ift breimat fo boch ale beim Getreibe, und boppelt fo boch ale bei ber Kartoffel in Frantreich. Die Bananen geben auf berfelben Bobenflache noch mehr Rabrungs. ftoff ale ber Cagobaum.

ben Quellen des Orinoco hinauf. 1 Bahrend ber Ueber= schwemmungen nehmen fich biefe Mauritiabufche wie ein Balb aus, ber aus bem Waffer taucht. Der Schiffer, wenn er bei Nacht durch die Canale des Orinocodeltas fahrt, sieht mit Ueberraschung die Wipfel ber Palmen von großen Keuern beleuchtet. Dieß find die an ben Baumaften aufgehängten Wohnungen der Guaraons (Raleghs Tivitivas und Uarauetis). Diefe Boltericaften spannen Matten in ber Luft aus, füllen fie mit Erde und machen auf einer befeuchteten Thonschicht ihr Saushaltungsfeuer an. Seit Jahrbunderten verdanken fie ihre Freiheit und politische Unabhängigkeit dem unfesten, ichlammigten Boben, auf bem fie in ber trodenen Sabreszeit umberziehen und auf bem nur sie sicher geben können, ihrer Abgeschiedenheit auf bem Delta bes Orinoco, ihrem Leben auf ben Bäumen, wohin religiöse Schwärmerei schwerlich je amerifanische Styliten 2 treibt.

Ich habe schon anderswo bemerkt, daß die Mauritiapalme, der "Lebensdaum" der Missionäre, den Guaraons
nicht nur beim Hochwasser des Orinoco eine sichere Behausung
bietet, sondern ihnen in seinen schuppigten Früchten, in seinem
mehligten Mark, in seinem zuckerreichen Saft, endlich in den
Fasern seiner Blattstiele, Nahrungsmittel, Wein und Schnüre
zu Stricken und hängematten gibt. Gleiche Eebräuche wie
bei den Indianern auf dem Delta des Orinoco berrschten

<sup>&#</sup>x27; S. Bb. IV. Geite 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sinteon Sisanites, ein Sprier, war ber Stifter biefer Selte. Er brachte in mpflischer Beschaulichkeit 37 Jahre auf fünf Säusen zu, von benen bie letzte 36 Ellen hoch war. Die Säusenheiligen, sancti columnares, wollten auch in Deutschland, im Trierschen, ihre luftigen Klöster einstühren, aber die Bischöfe widerzetzten sich einem so tollen, halsbrechenben Unternehmen.

früher im Meerbusen von Darien (Uraba) und auf den meisten zeitweise unter Wasser stehenden Landstrichen zwischen dem Guarapiche und der Mündung des Amazonenstroms. Es ist sehr merkwürdig, auf der niedrigsten Stuse menschlicher Cultur das Leben einer ganzen Bölkerschaft an eine einzige Palmenart gekettet zu sehen, Insekten gleich, die sich nur von Einer Blüthe, vom selben Theil eines Gewächses nähren.

Es ift nicht zu verwundern, daß die Breite ber Saupt= mündung bes Orinoco (Boca de Navios) fo verschieben geicast wird. Die große Infel Cangrejos ift nur burch einen schmalen Canal von bem unter Baffer ftebenben Boben ge= trennt, ber zwischen ben Bocas Nuina und Mariusas liegt, fo daß 20 ober 14 Seemeilen (zu 950 Toifen) berauskommen, je nachbem man (in einer ber Strömung entgegengesetten Richtung) von ber Bunta Barima jum nächsten gegenüberliegenden Ufer, oder von berfelben Bunta gum öftlichen Theil ber Infel Cangreios mift. Ueber Die Bafferftrafe läuft eine Sandbant, eine Barre, in 17 Fuß Tiefe; man gibt berfelben eine Breite von 2500 bis 2800 Toifen. Wie beim Amagonenftrom, beim Nil und allen Fluffen, die fich in mehrere Arme theilen, ift auch beim Orinoco die Mündung nicht fo groß, als man nach ber Lange feines Laufes und nach ber Breite, die er noch mehrere bundert Meilen weit im Lande bat, vermuthen follte. Man weiß nach Malaspinas Aufnahme, baß ber Rio de la Plata von Punta del Efte bei Maldonado bis jum Cabo Can Antonio über 124 Geemeilen (41,3 frangofifche Lieues) breit ift; fabrt man aber nach Buenos Apres binauf, fo nimmt die Breite fo rasch ab, daß fie Colonia del Sacramento gegenüber nur noch 21 Seemeilen beträgt. Bas man gemeiniglich die Mündung des Nio de la Blata beißt, ist eben

ein Meerbusen, in den sich der Uruguay und der Parana ergießen, zwei Muffe, die nicht fo breit find wie ber Drinoco. Um die Größe der Mündung des Amazonenstroms zu übertreiben, rechnet man die Infeln Marajo und Caviana bagu, so daß von Punta Tigioca bis zu Cabo del Norte die ungebeure Breite von 31/2 Grab ober 70 frangofischen Meilen berauskommt; betrachtet man aber näher bas bybraulische System bes Canals Tagppuru, bes Rio Tocantins, bes Amazonenstroms und des Araguari, die ihre ungeheuren Wassermaffen vereinigen, fo fieht man, baf biefe Schätung rein aus der Luft gegriffen ift. Zwischen Macapa und bem west= lichen Ufer ber Insel Marajo (Ilha de Joanes) ist ber eigentliche Amazonenstrom in zwei Arme getheilt, die zusammen nur 32 Seemeilen (11 Lieues) breit find. Beiter unten lauft bas Nordufer ber Infel Marajo in der Richtung eines Parallels fort, mabrend die Rufte von portugiesisch Gunana zwischen Macapa und Cabo bel Norte von Gud nach Nord streicht. So kommt es, daß der Amazonenstrom bei ben Inseln Maxiana und Caviana, ba wo die Gemäffer bes Stroms und die bes atlantischen Oceans zuerst auf einander stoßen, einen gegen 40 Seemeilen breiten Meerbufen bilbet. Der Drinoco ftebt noch mehr hinsichtlich ber Lange bes Laufs als ber Breite im Binnenlande dem Amazonenstrom nach, er ift ein Aluf zweiter Ordnung; man barf aber nicht vergeffen, baß alle biefe Gintheilungen nach ber Länge bes Laufs ober ber Breite ber Mündungen fehr willfürlich find. Die Rluffe ber britannischen Infeln laufen in Meerbufen ober Gufmafferfeen aus, in benen durch die Ebbe und Fluth des Meeres die Waffer periodisch bin und hergetrieben werden; sie weisen uns beutlich barauf bin, daß man die Bedeutung eines bodraulischen Spftems

nicht einzig nach der Breite der Mündungen schäten darf. Jede Vorstellung von relativer Größe ist schwankend, so lange man nicht durch Messung der Geschwindigkeit und des Flächenraums von Querschnitten die Wassermassen vergleichen kann. Leider sind Aufnahmen der Art an Bedingungen gesknüpft, die der einzelne Reisende nicht erfüllen kann. So muß man das ganze Flußbett sondiren können, und zwar in verschiedenen Jahreszeiten. Da scheindar sehr dreite Flüsse meist nicht sehr tiese, von mehreren parallelen Rinnen durchzzogene Beden sind, so sühren sie auch weit weniger Wasser, als man auf den ersten Blid glaubt. Zwischen dem Maximum und dem Minimum des Wasserstandes während der großen Ueberschwemmungen und in der trockenen Jahreszeit kann die Wassermasse um das Fünszehn: dis Zwanzigsache größer oder kleiner sehn.

Sobald man Punta Barima umsegelt hat und in das Bett des Orinoco selbst eingelausen ist, sindet man dieses nur 3000 Toisen breit. Höhere Angaben beruhen auf dem Bersehen, daß die Steuerleute den Fluß auf einer Linie messen, die nicht senkrecht auf die Richtung der Strömung gezogen ist. Die Insel Cangresos zu besestigen, dei der das Wasser vier die fünf Faden ties ist, wäre unnüß; die Fahrzeuge wären hier außerhalb Kanonenschußweite. Das Labyrinth von Canälen, die zu den kleinen Mündungen sühren, wechselt Tag für Tag nach Gestalt und Tiese. Viele Steuerleute sind der sessen Unschwelche der Küstenhandel mit der Insel Trinidad getrieben wird, seyen in den letzten Jahren tieser geworden und der

<sup>&#</sup>x27; S. Bb. IV. Geite 47.

Strom ziehe sich immer mehr von der Boca de Navios weg und wende sich mehr nach Nordwest. Bor dem Jahr 1760 wagten sich Fahrzeuge mit mehr als 10 bis 12 Fuß Tiesgang selten in die kleinen Canäle des Delta. Gegenwärtig scheut man die "kleinen Mündungen" des Orinoco fast gar nicht mehr, und seindliche Schiffe, welche nie diese Striche besahren haben, sinden an den Guaraons willige, geübte Wegweiser. Die Sivilisirung dieser Bölkerschaft, deren Wohnsize sich zum Orinoco verhalten wie die der Rhengahybas oder Jgaruanas zum Amazonenstrom, ist für jede Regierung, die am Orinoco Herr bleiben will, von großem Belang.

Ebbe und Kluth find im April, beim tiefften Bafferftand, bis über Angoftura binauf ju fpuren, also mehr als 85 Meilen landeinwärts. Beim Ginflug bes Carony, 60 Meilen von ber Rufte, fteigt bas Baffer burch Stauung um einen Suß brei Boll. Diefe Schwingungen ber Bafferfläche, biese Unterbrechung bes Laufs find nicht mit ber aufsteigenden Muth zu verwechseln. Bei ber großen Mündung bes Drinoco an Cap Barima beträgt bie Muthbobe 2 bis 3 Rug, bagegen weiter gegen Nordwest, im Golfo triste, zwischen ber Boca Bebernales, bem Rio Guarapiche und ber Beftfufte von Trinibad, 7 bis 8, fogar 10 Fuß. So viel macht auf einer Strede von 30 bis 40 Meilen ber Ginfluß bes Umriffes ber Ruften aus, sowie ber Umftand, daß die Gewässer burch bie Bocas be Dragos langfamer abfließen. Wenn man in gang neuen Werken angegeben findet, der Orinoco verursache 2 bis 3 Grad in die hobe See binaus besondere Strömungen, die Farbe bes Seemaffers verandere sich baburch und im Golfo triste fen füßes Waffer (Gumillas Mar dulce), fo find bas lauter Kabeln. Die Strömung geht an biefer gangen Rufte von Cap Orange an nach Nordwest, und der Einssuß der süßen Gewässer des Orinoco auf die Stärke dieser allgemeinen Strömung, auf die Durchsichtigkeit und die Farbe des Meerwassers dei restektirtem Licht ist selten weiter als 3 dis 4 Meilen nordostwärts von der Insel Cangrejos zu spüren. Das Wasser im Golso triste ist gesalzen, nur weniger als im übrigen Meer der Antillen wegen der kleinen Mündungen des Orinocodelta und der Wassermasse, welche der Rio Guarapiche hineinbringt. Aus denselben Gründen gibt es keine Salzwerke an diesen Küsten, und ich habe in Angostura Schiffe aus Cadir ankommen sehen, die Salz, ja, was für die Industrie in den Colonien bezeichnend ist, Backsteine zum Bau der Hauptstreche geladen hatten.

Den Umftand, daß die unbedeutende Fluth an der Rufte im Bette bes Orinoco und bes Amazonenstroms so ungemein weit aufwärts zu spuren ift, bat man bis jest als einen fichern Beweis angesehen, daß beibe Strome auf einer Strede von 85 und 200 Meilen nur um wenige Ruß fallen können. Diefer Beweis erfcheint aber burchaus nicht als ftichhaltig, wenn man bedenft, daß die Stärke ber fich fortpflangenben Schwankungen im Riveau von vielen örtlichen Umftanben abbangig ift, von ber Form, ben Krummungen und ber Rabl ber in einander mundenden Canale, vom Wiberstand bes Grundes, auf dem die Fluthwelle berauffommt, vom Abprallen bes Baffers an ben gegenüberliegenben Ufern und von ber Einschnürung bes Stroms in einem Engpaß. Gin gewandter Ingenieur, Bremontier, bat in neuester Beit bargetban, baß im Bett ber Baronne bie Fluthwellen wie auf einer geneigten Ebene weit über bas Niveau ber See an ber Mündung bes Fluffes hinaufgeben. Im Drinoco fommen die ungleich boben

Fluthen von Punta Barima und vom Golfo triste in ungleichen Intervallen durch die große Wasserstraße der Boca de Navios und durch die engen, gewundenen, zahlreichen docas chicas herauf. Da diese kleinen Canäle am selben Punkt, dei San Nasael, vom Hauptstamm abgehen, so wäre es von Interesse, die Berzögerung des Eintritts der Fluth und die Fortpslanzung der Fluthwellen im Bett des Orinoco oberhalb und unterhalb San Nasael, auf der See dei Cap Barima und im Golfo triste bei der Boca Manamo zu besobachten. Die Wasserbaukunst und die Theorie der Bewegung von Flüssigkeiten in engen Canälen müßten beide Nuten aus einer Arbeit ziehen, für welche der Orinoco und der Amazonenstrom besonders günstige Gelegenheit böten.

Bei ber Sahrt auf bem Rluß, ob nun die Schiffe burch die Boca de Navios einlaufen ober sich durch das Labyrinth ber bocas chicas wagen, sind besondere Borsichtsmaßregeln erforberlich, je nachbem bas Bett voll ober ber Bafferstand febr tief ift. Die Regelmäßigkeit, mit ber ber Drinoco gu bestimmten Reiten anschwillt, war von jeber für die Reisenden ein Gegenstand ber Berwunderung, wie ja auch bas Austreten bes Nils für bie Philosophen bes Alterthums ein schwer zu lösendes Problem war. Der Orinoco und der Nil laufen, der Richtung bes Ganges, Indus, Rio de la Plata und Euphrat entgegen, von Sub nach Rord; aber bie Quellen bes Drinoco liegen um 5 bis 6 Grad näher am Aequator als die bes Nil. Da uns die zufälligen Wechsel im Luftfreise täglich so ftark auffallen, wird uns die Anschauung schwer, daß in großen Reiträumen bie Wirkungen biefes Bechfels fich gegenseitig ausgleichen follen, daß in einer langen Reihe von Jahren bie Unterschiede im burchschnittlichen Betrag ber Temperatur.

ber Feuchtigkeit und bes Luftbrucks von Monat zu Monat gang unbedeutend find, und baf bie Natur, trot ber baufigen partiellen Störungen, in ber Reibenfolge ber meteorologischen Erscheinungen einen festen Topus befolgt. Die großen Strome sammeln die Wasser, die auf einer mehrere tausend Quabrat= meilen großen Erbfläche niederfallen, in Ginen Bebalter. Co ungleich auch die Regenmenge fenn mag, die im Lauf ber Sabre in diefem ober jenem Thale fällt, auf ben Bafferstand ber Strome von langem Lauf baben bergleichen locale Bechfel fo gut wie feinen Ginfluß. Die Anschwellungen find ber Musbrud bes mittleren Feuchtigfeitsstanbes im gangen Beden; fie treten Jahr für Jahr in benfelben Berhaltniffen auf, weil ibr Anfang und ibre Dauer eben auch vom Durchidnitt ber ideinbar febr veränderlichen Epochen bes Eintritts und bes Endes ber Regenzeit unter ben Breiten, burch welche ber Sauptstrom und feine Rebenfluffe laufen, abbangig find. Es folgt baraus, baß bie periodifden Schwankungen im Bafferftand ber Strome, gerade wie bie unveränderliche Temperatur ber Söhlen und ber Quellen, fichtbar barauf binweisen, bag Reuchtigfeit und Barme auf einem Striche von beträchtlichem Aladenraum von einem Sabr jum andern regelmäßig vertbeilt find. Dieselben machen ftarten Einbrud auf die Ginbilbungs: fraft bes Bolfs, wie ja Ordnung in allen Dingen überrafcht, wo die ersten Urfachen schwer zu erfassen sind, wie ja bie Durchschnittstemperaturen aus einer langen Reihe von Donaten und Jahren ben in Berwunderung fegen, ber gum erstenmal eine Abbandlung über flimatifche Berbaltniffe gu Beficht bekommt. Etrome, Die gang in ber beißen Bone liegen, zeigen in ihren periodischen Bewegungen die wundervolle Regelmäßigkeit, bie einem Erbftrich eigen ift, wo berfelbe Wind fast immer Luisschichten von berselben Temperatur herführt, und wo die Declinationsbewegung der Sonne jedes Jahr zur selben Zeit mit der elektrischen Spannung, mit dem Aufhören der Seewinde und dem Eintritt der Regenzeit eine Störung des Gleichgewichts verursacht. Der Orinoco, der Rio Magdalena und der Congo oder Zaire sind die einzigen großen Ströme im Aequinoctialstrich des Erdballs, die in der Rähe des Aequators entspringen und deren Mündung in weit höherer Breite, aber noch innerhalb der Tropen liegt. Der Nil und der Rio de la Plata lausen in zwei entgegengesetzen Halbkugeln aus der heißen in die gemäßigte Zone. 2

So lange man ben Rio Paragua bei Esmeralda mit bem Rio Guaviare verwechselte und die Quellen des Orinoco südwestwärts am Ostabhang der Anden suchte, schrieb man das Steigen des Stroms dem periodischen Schmelzen des Schnees zu. Dieser Schluß war so unrichtig, als wenn man früher den Ril durch das Schneewasser aus Abpssinien ausstreten ließ. Die Cordilleren von Neu-Grenada, in deren Rähe die westlichen Nebenstlüsse des Orinoco, der Guaviare, der Meta und der Apure entspringen, reichen, mit einziger Ausnahme der Paramos von Chita und Mucuchies, so wenig zu der Grenze des ewigen Schnees hinauf als die

<sup>&#</sup>x27; S. bie oben entwidelte Theorie Bb. III. Geite 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Afien laufen ber Ganges, ber Buramputer und bie majestätischen indisch-dinesischen Flüsse bem Aequator zu. Die ersteren kommen aus ber gemäßigten Zone in die heiße. Der Umstand, daß die Flüsse entgegengesetze Richtungen haben (bem Aequator ober den gemäßigten Erdstrichen zu), äußert Einsuß auf den Eintritt und die Größe der Ueberschwemnungen, auf die Art und die Mannigfaltigseit der Produkte längs der Ufer, auf die größere ober geringere Lebhaftigseit des Handels, und, dar ich nach dem, was wir über die Bölter Egyptens, Meroes und Indiens wissen, wohl jagen, auf den Gang der Cultur die Stromthäler entlang.

abpffinischen Alven. Schneeberge find im beißen Erbstrich weit feltener, als man gewöhnlich glaubt; und die Schnee= fcmelge, die in feiner Jahreszeit bedeutend ift, wird gur Reit ber Sochwasser bes Orinoco feineswegs ftarter. Quellen biefes Stroms liegen (oftwarts von Esmeralba) in ben Gebirgen ber Barime, beren bodite Gipfel nicht über 1200 bis 1300 Toisen boch find, und von Grita bis Reiva (von 71/2 bis 3 Grad ber Breite) bat ber öftliche Aweig ber Cordillere viele Baramos von 1800 bis 1900 Toifen Bobe, aber nur Gine Gruppe von Nevabos, bas beißt Bergen, bober als 2400 Toifen, und gwar die fünf Bicacos be Chita. In ben ichneelofen Baramos von Cundinamarca entspringen die brei großen Nebenfluffe bes Dringco von Westen ber. Rur fleinere Rebenfluffe, bie in ben Meta und Apure fallen, nehmen einige aguas de nieve auf, wie der Rio Cafanare, ber vom Nevado be Chita, und ber Rio be Santo Domingo, ber von ber Sierra Nevada de Merida berunterfommt und burch bie Proving Barinas läuft.

Die Ursache bes periodischen Austretens bes Orinoco wirkt in gleichem Maaße auf alle Flüsse, die im heißen Erdsstrich entspringen. Rach der Frühlings: Tag: und Nachtzgleiche verkündet das Aushören der Seewinde den Sintritt der Regenzeit. Das Steigen der Flüsse, die man als natürliche Regenmesser betrachten kann, ist der Regenmenge, die in den verschiedenen Landstrichen fällt, proportional. Mitten in den Wäldern am obern Orinoco und Rio Negro schienen mir über 90 bis 100 Zoll Regen im Jahr zu sallen. Die Sinzgeborenen unter dem trüben himmel von Esmeralda und am

<sup>&#</sup>x27; S. 9b. III. Ceite 370.

Atabapo wiffen baber auch obne bie gerinafte Renntnik von ber Physik, so gut wie einst Eudorus und Eratosthenes. 1 daß bas Austreten großer Ströme allein vom tropischen Regen berrührt. Der ordnungsmäßige Berlauf im Steigen und Kallen des Orinoco ist folgender. Gleich nach der Frühlings= Tag = und Nachtgleiche (bas Bolf nimmt ben 25. März an) bemerkt man, daß ber Rluß zu fteigen anfangt. Aufangs nur um einen Boll in vierundzwanzig Stunden; im April fällt ber Fluß zuweilen wieder; das Maximum bes Hochwassers erreicht er im Juli, bleibt voll (im felben Niveau) vom Ende Juli bis jum 25. Auguft, und fällt bann allmählich, aber langsamer, als er gestiegen. Im Januar und Februar ift er auf bem Minimum. In beiben Welten baben die Strome ber nördlichen beißen Bone ihre Sochwasser ungefähr gur felben Beit. Ganges, Niger und Gambia erreichen wie ber Drinoco ibr Maximum im August. 2 Der Nil bleibt um zwei Monate jurud, fen es in Folge gewiffer localer klimatischer Berhältnisse in Abpstinien, sep es wegen ber Lange seines Laufs vom Lande Berber ober vom 17. Breitengrad bis zur Theilung am Delta. Die grabischen Geographen behaupten, in Genngar und Abpffinien steige ber Ril schon im April (ungefähr wie ber Orinoco); in Cairo wird aber bas Steigen erft gegen das Sommerfolstitium merklich und der höchste Wasserstand tritt Ende September ein. 3 - Auf diesem erhält fich ber Kluß bis Mitte October; bas Minimum fällt in April und Mai, also in eine Zeit, wo in Gupana die Kluffe schon wieder zu steigen anfangen. Mus biefer raschen Uebersicht ergibt sich,

t Strabe, Lib. XVII. Dieberus Siculus Lib. I. c. 5.

<sup>2</sup> Etwa 40 bis 50 Tage nach bem Commerfolstitium.

<sup>3</sup> Etwa 80 bis 90 Tage nach bem Commerfolftitium.

bak, wenn auch die Form ber natürlichen Canale und locale flimatifche Berbaltniffe eine Bergogerung berbeiführen, Die große Erscheinung bes Steigens und Kallens ber Fluffe in ber beißen Bone fich überall gleich bleibt. Auf ben beiben Thierfreisen, die man gewöhnlich ben tartarischen und dalbaifden ober eapptischen nennt (auf bem Thierfreis. ber bas Bilb ber Ratte, und auf bem, ber bie Bilber ber Kische und bes Waffermanns bat) beziehen fich besondere Constellationen auf die veriodischen Ueberschwemmungen der Kluffe. Babre Cpfeln, Zeiteintbeilungen, murben allmäblig gu Theilungen bes Raums: ba aber bie phpfifalische Erscheinung ber Ueberschwemmungen eine so allgemeine ift, so konnte ber Thierfreis, ber burch bie Griechen auf uns gekommen und ber burch bas Borruden ber Tag: und Rachtgleichen ein geschicht= liches Denkmal von hobem Alter wird, weit von Theben und bem beiligen Nilthal entstanden febn. Auf ben Thierfreisen ber neuen Belt, 3. B. auf bem mericanischen, fommen auch Beichen für Regen und Ueberfdwemmung vor, die bem Chu (ber Ratte) bes dinefischen und tibetanischen Coclus ber Tse und ben Gifden und bem Baffermann bes zwölftheiligen Thierfreises entsprechen. Diese zwei mexicanischen Reichen find bas Baffer (atl) und ber Cipactli, bas Geeungeheuer mit einem Born. Diefes Thier ift qualeich die Rifchaagelle ber Sindus, ber Stein bod unferes Thierfreifes, ber Deucalion ber Griechen und ber Noah (Coxcox) ber Azteken. So finden wir benn die allgemeinen Ergebnisse ber vergleichenben Sybrographie icon auf ben aftrologischen Denkmälern, in ben Zeiteintheilungen und ben religiösen Ueberlieferungen von Bolfern, Die geographisch und bem Grad ihrer Beiftesbildung nach am weitesten auseinander liegen.

Da die Aequatorialregen auf den Niederungen eintreten. wenn die Sonne burch bas Renith bes Ortes geht, bas beift wenn ibre Declination ber Rone gwifden bem Meauator und einem der Wendekreise gleichnamig wird, so fällt das Wasser im Amazonenstrom, während es im Drinoco merklich fteigt. In einer febr icharffinnigen Erörterung über ben Urfprung bes Rio Congo bat man die Physiker bereits auf die Modificationen aufmertiam gemacht, welche bas periobiiche Steigen im Laufe eines Muffes erleiden muß, bei bem Quellen und Mündung nicht auf berselben Seite ber Aequinoctiallinie lie-Bei den bydraulischen Spstemen des Orinoco und des Amazonenstromes verwickeln sich die Umstände in noch auffallenderer Weise. Sie sind durch ben Rio Regro und ben Caffiguiare, einen Arm bes Orinoco, verbunden, und biefe Berbindung bildet amifchen zwei großen Rlugbeden eine fchiffbare Linie, über welche ber Aequator läuft. Der Amazonen= ftrom balt nach Angaben, die mir an ben Ufern beffelben gemacht worben, bie Epochen bes Steigens und Sallens lange nicht so regelmäßig ein, als ber Drinoco; inbessen fängt er meift im December an zu fteigen und erreicht, fein Marimum im Marg. Mit bem Mai fällt er wieber und im Juli und August, also zur Reit, wo ber untere Orinoco bas Land weit und breit überschwemmt, ift fein Bafferstand im Minimum. Da in Folge ber allgemeinen Bobenbilbung fein fübamerifanischer Fluß von Gub nach Nord über ben Aequator laufen fann, fo äußern die Ueberschwemmungen bes Drinoco Ginfluß auf den Amazonenstrom, durch die des letteren dagegen erleiben die Oscillationen bes Drinoco feine Störung in ihrem Aus biefen Berbältniffen ergibt fich, bag beim Gang. Amazonenstrom und bem Orinoco die concaven und die

converen Spigen ber Curve, welche ber fteigenbe und fallende Wafferstand beschreibt, einander febr regelmäßig entsprechen. ba sie den sechsmonatlichen Unterschied bezeichnen, der burch bie Lage ber Strome in entgegengesetten Semisphären bedingt Rur dauert es beim Orinoco nicht fo lange, bis er ju fteigen anfängt; er fteigt merklich, fobald bie Sonne über ben Aequator gegangen ift; ber Amazonenstrom bagegen wächst erft zwei Monate nach bem Aequinoctium. Bekanntlich tritt in ben Balbern nördlich von ber Linie ber Regen früher ein, als in den nicht fo ftark bewaldeten Riederungen der füdlichen beißen Zone. Bu diefer örtlichen Urfache kommt eine andere, die vielleicht auch im Spiel ift, wenn ber Nil fo spät steigt. Der Amazonenstrom erhält einen großen Theil seiner Gemässer von der Cordillere der Anden, wo, wie überall in ben Gebirgen, Die Jahreszeiten einen eigenthumlichen, bem ber Niederungen meift entgegengesetten Topus baben.

Das Geset des Steigens und Fallens des Orinoco ist in Bezug auf das räumliche Moment oder die Größe der Schwankungen schwerer zu ermitteln als hinsichtlich des Zeitlichen, des Eintretens der Maxima und Minima. Da meine eigenen Messungen des Wasserstandes sehr unvollständig sind, theile ich Schätzungen, die sehr stark von einander abweichen, nur unter allem Vorbehalt mit. Die fremden Schiffer nehmen an, daß der untere Orinoco gewöhnlich um 90 Fuß steige; Pons, der bei seinem Ausenthalt in Caracas im Allgemeinen sehr genaue Notizen gesammelt hat, bleibt bei 13 Faden stehen. Der Wasserstand wechselt natürlich nach der Breite des Betts und der Zahl der Nebenstüsse, die in den Hauptstamm des Stroms hereinkommen. Der Nil steigt in Oberegypten um 30 bis 35, bei Cairo um 25, an der Nordseite des

Delta um 4 Jug. Bei Angoftura fcheint ber Strom im Durchschnitt nicht über 24 ober 25 Fuß zu fteigen. bier mitten im Fluß eine Infel, wo man ben Wafferstand fo bequem beobachten könnte, wie am Nilmeffer (Degnas) an ber Spite ber Infel Rubah. Gin ausgezeichneter Gelehrter, ber fich in neuester Zeit am Drinoco aufgehalten bat, Bea, wird meine Beobachtungen über einen so wichtigen Punkt erganzen. Das Bolt glaubt, alle 25 Jahre steige ber Drinoco um brei Ruß böber als fonst; auf biesen Coclus ift man aber keineswegs burch genaue Deffungen gekommen. Mus ben Zeugniffen bes Mterthums geht hervor, daß bie Niveauschwankungen bes Nil nach Sobe und Dauer seit Sabrtaufenden fich gleich geblieben find. Es ift bieß ein fehr beachtenswerther Beweis, daß ber mittlere Feuchtigkeits- und Bärmezustand im weiten Nilbeden sich nicht verändert. Wird biefe Stetiakeit ber physikalischen Erscheinungen, biefes Bleichgewicht ber Elemente sich auch in ber neuen Welt erhalten, wenn einmal die Cultur ein paar hundert Jahre alt ift? Ich bente, man kann die Frage bejahen, benn alles, was die Gesammtkraft bes Menschen vermag, kann auf bie allgemeinen Urfachen, von benen bas Klima Gunanas abhängt, feinen Einfluß äußern.

Nach der Barometerhöhe von San Fernando de Apure finde ich, daß der Fall des Apure und untern Orinoco von dieser Stadt bis zur Boca de Navios  $3^{1}/_{2}$  Zoll auf die Seemeile von 930 Toisen beträgt. Man könnte sich wundern, daß dei einem solchen kaum merklichen Fall die Strömung so stark ist; ich erinnere aber dei dieser Gelegenheit daran,

<sup>&#</sup>x27; Der Apure für sich hat einen Fall von 13 Boll auf bie Ceemeile, S. Bb. III. Ceite 49.

humbolbt, Reife, IV.

baß nach Meffungen, die von Saftings angeordnet worden. ber Banges auf einer Strede von 60 Seemeilen (Die Rrummungen eingerechnet) auch nur 4 Boll auf die Deile fällt und daß die mittlere Geschwindigkeit biefes Stroms in ber trodenen Nabreszeit 3, in ber Regenzeit 6 bis 8 Geemeilen in ber Stunde beträgt. Die Stärke ber Stromung bangt alfo. beim Ganges wie beim Orinoco, nicht fowohl vom Gefälle bes Bettes ab, als von ber ftarten Unbaufung bes Baffers im obern Stromlauf in Folge ber ftarten Regennieberichlage und ber vielen Rufluffe. Schon feit 250 Rabren figen europäische Ansiedler an den Dündungen des Orinoco, und in Diefer langen Beit baben fich, nach einer von Geschlecht ju Geschlecht fortgepflanzten Ueberlieferung, Die periodischen Decillationen bes Stroms (ber Zeitpunkt, wo er ju fteigen anfängt und ber bochfte Wafferstand) sich nie um mehr als 12 bis 15 Tage verzögert.

Wenn Fahrzeuge mit großem Tiefgang im Januar und Februar mit dem Seewind und der Fluth nach Angostura hinausgeben, so laufen sie Gesahr, auf dem Schlamm auszufahren. Die Wasserstraße ändert sich häusig nach Breite und Richtung; dis jetzt aber bezeichnet noch nirgends eine Bate die Anschwemmungen, die sich überall im Fluß bilden, wo das Wasser seine ursprüngliche Geschwindigkeit verloren hat. Süblich vom Cap Barima besteht sowohl über den Fluß dieses Namens als über den Rio Moroca und mehrere Esteres (aestuaria) eine Verbindung mit der englischen Colonie am Esseude. Man kann mit kleinen Fahrzeugen dis zum Rio Poumaron, an dem die alten Niederlassungen Zeland und Middelburg liegen, ins Land hinein kommen. Tiese Verdindung hatte früher für die Regierung in Caracas nur darum

einige Wichtigkeit, weil badurch bem Schleichhandel Borschub geleistet wurde; seit aber Berbice, Demerary und Essequebo einem mächtigeren Rachbar in die Hände gefallen sind, betrachten die Hispano-Amerikaner dieselbe aus dem Gesichtspunkt der Sicherheit der Grenze. Flüsse, die der Küsse parallel lausen und nur 5 bis 6 Seemeilen davon entsernt bleiben, sind dem Userstrich zwischen dem Orinoco und dem Amazonenstrom eigenthümlich.

Rehn Meilen vom Cap Barima theilt sich bas große Bett bes Drinoco zum erstenmal in zwei 2000 Toisen breite Arme; bieselben sind unter ben indianischen Namen Racupana und Imataca bekannt. Der erstere, nördlichere, fiebt westwärts von den Inseln Cangrejos und Burro mit ben bocas chicas Lauran. Nuina und Mariusas in Berbindung. Die Ansel Burro verschwindet beim Sochwaffer, ift also leider nicht zu befestigen. Das fübliche Ufer bes brazo Imataca ist von einem Labprinth kleiner Wasserrinnen gerschnitten, in welche sich der Rio Imataca und der Rio Aquire ergießen. Auf ben fruchtbaren Savanen zwischen bem Imataca und bem Cupuni erhebt fich eine lange Reibe Granithugel, Ausläufer ber Cordillere ber Parime, die füblich von Angostura ben Horizont begrenzt, die vielberufenen Ratarakten bes Rio Ca= rond bilbet und bem Orinoco beim Fort Bieja Guabana wie ein vorgeschobenes Cap nabe rüdt. Die volfreichen Miffionen ber Caraiben und Guahanos unter ber Obhut ber catalonis schen Kapuziner liegen ben Quellen bes Imataca und bes Mauire zu. Am weitesten gegen Dft liegen die Miffionen Miamu, Cumamu und Balmar auf einem bergigten Land= ftrich, ber sich gegen Tupuquen, Santa Maria und Villa be Upata bingiebt. Gebt man ben Rio Aguire binauf und über

die Weiden gegen Süd, so kommt man zur Mission Belem de Aumeremo und von da an den Zusammenssuß des Curumu mit dem Rio Cupuni, wo srüher der spanische Posten oder destacamento de Cupuni lag. Ich mache diese einzelnen topographischen Angaben, weil der Rio Cupuni oder Cuduvini auf eine Strecke von 2½ dis 3 Längegraden dem Orinoco parallel von Ost nach West läust, und eine vortressliche natürliche Grenze zwischen Gebiet von Caracas und englisch Gupana abgibt.

Die beiben Arme bes Drinoco, ber Zacupana und Imataca, bleiben 14 Meilen weit getrennt; weiter oben findet man bie Bemaffer bes Stroms in Ginem febr breiten Bett beisammen. Diefes Stromftud ift gegen 8 Meilen lang; an feinem westlichen Ende erscheint eine zweite Gabelung, und ba bie Spite bes Delta im nördlichen Arm bes gegabelten Fluffes liegt, so ift diefer Theil bes Drinoco für die militärifche Bertheidigung bes Landes von großer Bebeutung. Alle Canale, die ben bocas chicas zulaufen, entspringen am felben Bunkt aus bem Stamme bes Drinoco. Der Arm (Cano Manamo), ber beim Dorfe Can Rafael abgeht, veraweigt sich erft nach einem Lauf von 3 bis 4 Meilen, und ein Werk, bas man oberhalb ber Infel Chaguanes anlegte, wurde Angostura gegen einen Keind beden, ber burch eine ber bocas chicas eindringen wollte. Bu meiner Zeit lagen die Ranonierschaluppen öftlich von San Rafael, am nordlichen Ufer bes Orinoco. Diefen Punkt muffen die Fahrzeuge in Gicht bekommen, die durch die nordliche Bafferftrage bei San Rafael, welche die breiteste, aber feichteste ift, nach Ungoftura binauffegeln.

Sechs Meilen oberhalb des Punktes, wo der Orinoco

einen Zweig an die bocas chicas abgibt, liegt das alte Fort (los castillos de la Vieja ober Antigua Guayana), das im sechzehnten Jahrhundert zuerst angelegt wurde. Un diesem Buntt liegen viele felfigte Gilande im Strom, ber bier gegen 650 Toifen breit fenn foll. Die Stadt ift fast gang gerftort, aber die Werke steben noch und verdienen alle Aufmerksamkeit von Seiten der Regierung von Terra Firma. In der Batterie auf einem Bügel nordweftwarts von ber alten Stadt bat man eine prachtvolle Aussicht. Bei hochwasser ift die alte Stadt Lachen, die in den Orinoco gang von Waffer umgeben. munben, bilben naturliche Baffins für Schiffe, welche ausaubeffern find. Soffentlich, wenn ber Frieden biefen iconen Ländern wieder geschenkt ift und feine engberzige Staatsfunft mehr ben Fortschritt ber Industrie bemmt, werden fich Werften an biefen Lachen bei Bieja Guavana erheben. Rein Strom' nach bem Amazonenstrom fann aus ben Balbern, burch bie er läuft, so prächtiges Schiffsbauholz liefern. Diese Bolger aus ben großen Familien ber Laurineen, ber Guttiferen, ber Rutaceen und ber baumartigen Schotengewächse bieten nach Dichtigkeit, specifischer Schwere und mehr ober weniger barziger Beschaffenheit alle nur wünschenswerthen Abstufungen. Bas im Lande allein fehlt, das ift ein leichtes, elastisches Mastholz mit parallelen Kasern, wie die Nadelbolzer der gemäßigten Landstriche und ber hoben Gebirge unter ben Tropen es liefern.

Ist man an den Werken von Vieja Guapana vorbei, so wird der Orinoco wieder breiter. Hinsichtlich des Andaus des Landes zeigen beibe Ufer einen auffallenden Contrast. Gegen Nord sieht man nur den öden Strich der Provinz Cumana, die unbewohnten Steppen (Llanos), die sich bis

jenseits ber Quellen bes Rio Mamo, bem Plateau ober ber Meja von Guanipa gu, erstreden. Gubwarts fieht man brei polfreiche Dörfer, die ju ben Miffionen am Carony gehören, San Miguel be Uriala, San Kelir und San Joaquin. Letteres Dorf, am Carony unmittelbar unterbalb bes großen Rataratts gelegen, gilt für ben Stapelplat ber catalonischen Miffionen. Fährt man weiter gegen Weft, fo bat ber Steuer= mann zwischen ber Mündung bes Carony und Angostura die Mippen Guarampo, die Untiefe des Mamo und die Piedra del Rosario zu vermeiben. Ich habe nach bem umfangreichen Material, bas ich mitgebracht, und nach ben aftronomischen Untersuchungen, beren Sauptergebniffe ich oben mitgetheilt, eine Karte bes Landes zwischen bem Delta bes Drinoco, bem Carony und bem Cupuni entworfen. Es ift biek ber Theil von Guyana, ber wegen ber Nähe ber Kufte eines Tags für europäische Ansiedler die meiste Angiebungsfraft baben wird.

In ihrem gegenwärtigen Zustande steht die ganze Bevölkerung dieser großen Provinz, mit Ausnahme einiger spanischer Kirchspiele (Pueblos y villas de Espanoles), unter der Regierung zweier Mönchsorden. Schät man die Zahl der Einwohner von Gudana, die nicht in wilder Unabhängigseit leben, auf 35,000, so seben etwa 24,000 in den Missionen und sind dem unmittelbaren Einsluß des weltlichen Arms so gut wie entzogen. Zur Zeit meiner Reise hatte das Gebiet der Franciskaner von der Congregation der Observanten 7300 Einwohner, das der Capuchinos catalanes 17,000; ein aufsallendes Missverhältnis, wenn man bedenkt, wie klein setzeres Gebiet ist gegenüber den ungeheuren Userstrecken am obern Orinoco, Atabapo, Cassiquiare und Rio Negro. Aus diesen Angaben geht hervor, daß gegen zwei

Drittbeile ber Bevölkerung einer Broving von 16.800 Meilen Klächeninhalt zwischen bem Rio Imataca und ber Stadt Canto Thome de Angostura auf einem 55 Meilen langen und 30 Meilen breiten Strich gufammengebranat finb. Diese beiben mönchischen Regierungen sind ben Weißen gleich unzugänglich und bilden einen status in statu. Ich habe bisber nach meinen eigenen Beobachtungen die ber Observanten beschrieben, und es bleibt mir jest noch übrig mitzutheilen, was ich über das andere Regiment, bas ber catalonischen Rapuziner, in Erfabrung gebracht. Berberbliche bürgerliche Zwiste und epidemische Fieber haben in ben letten Jahren ben Wohlstand ber Missionen am Carony, nachbem er lange im Bunehmen ge= wefen, beruntergebracht; aber trot diefer Berlufte ist ber Landstrich, ben wir besuchen wollen, noch immer nationalökonomisch febr interessant.

Die Missionen ber catasonischen Kapuziner hatten im Jahr 1804 zum wenigsten 60,000 Stücke Vieh auf ben Savanen, die sich vom östlichen User des Carony und Paragua dis zu den Usern des Imataca, Curumu und Cuyuni ersstrecken; sie grenzen gegen Südost an das englische Guyana oder die Colonie Essequedo, gegen Süd, an den öden Usern des Paragua und Paraguamusi hinauf und über die Cordiscre von Pacaraimo, laufen sie dis zu den portugiesischen Niederlassungen am Nio Branco. Dieser ganze Landstrich ist osser losse wir am obern Orinoco gekommen sind. Undurchdringlich werden die Wälder erst dem Süden zu, gegen Nord sind Wieszründe, von bewaldeten Hügeln durchschnitten. Die malerischsten Landschaften sind bei den Fällen des Carony und in der 250 Toisen hohen Vergkette zwischen den Reben-

fluffen bes Drinoco und benen bes Cupuni. Bier liegen Billa be Upata, ber Hauptort ber Missionen, Santa Maria und Cupapui. Auf fleinen Sochebenen berricht ein gefundes. gemäßigtes Klima; Cacao, Reis, Baumwolle, Indigo und Rucker machfen überall in Külle, wo ber unberührte, mit bider Grasnarbe bebectte Boben beadert wird. Die ersten driftliden Niederlaffungen reiden, alaube ich, nicht über bas Jahr 1721 binauf. Die Elemente ber gegenwärtigen Bevolferung find brei indianische Bolferschaften, Die Guavanos, Die Caraiben und die Guaicas. Lettere find ein Gebirasvolf und lange nicht von fo fleinem Buchfe, wie bie Guaicas, Die wir in Esmeralba getroffen. 1 Gie find fcmer an Die Scholle zu feffeln und die brei jungften Diffionen, in benen fie beisammen lebten, Cura, Curucup und Arechica, find bereits wieder eingegangen. Bon ben Guapanos erhielt im fechgebnten Jahrhundert biefe gange weite Proving ibren Namen; fie find nicht fo intelligent, aber fanftmutbiger, und leichter, wenn nicht zu civilifiren, boch zu bandigen, als die Caraiben. Ihre Sprache icheint jum großen Stamm ber caraibifchen und tamanatifden Sprachen ju geboren. Gie ift mit benselben in ben Wurzeln und grammatischen Formen verwandt, wie unter fich Sanfcrit, Perfifd, Griedifch und Deutsch. Bei etwas, bas feinem Wefen nach unbestimmt ift, laffen fich nicht leicht feste Formen aufstellen, und man verständigt sich febr ichwer über die Unterschiede zwischen Dialett, abgeleiteter Sprache und Stammfprache. Durch bie Refuiten in Baraquap tennen wir in ber füblichen Salbfugel eine andere Sorbe Guayanos, bie in ben bichten Balbern am Barana leben.

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. IV. Geite 113.

Obgleich sich nicht in Abrede ziehen läßt, daß die Böller, die nördlich und süblich vom Amazonenstrom hausen, durch weite Wanderzüge in gegenseitige Verbindung getreten sind, so möchte ich doch nicht entscheiden, ob jene Guahanos am Parana und Uragah mit denen am Carony mehr gemein haben, als einen gleichlautenden Namen, was auf einem Zusall beruben kann.

Die bedeutenoften driftlichen Niederlaffungen liegen jest awischen ben Bergen bei Canta Maria, ber Miffion Can Miguel und bem öftlichen Ufer bes Carond, von Can Buenaventura bis Guri und bem Stavelplat Can Joaquin, auf einem Landstrich von nur 460 Quabratmeilen beisammen. Gegen Dit und Gud find die Savanen fast gar nicht bewohnt; bort liegen nur weit zerftreut bie Miffionen Belem, Tumuremo, Tupuquen, Buedpa und Santa Clara. Es ware gu munichen, daß der Boden vorzugsweise abwarts von den Klüssen bebaut murbe, wo das Terrain bober und die Luft gefunder ift. Der Rio Carony, ein berrlich flares, an Fischen armes Wasser, ift von Billa be Barceloneta an, die etwas über bem Ginfluß bes Paragua liegt, bis jum Dorfe Buri frei von Klippen. Weiter nordwärts fclängelt er fich zwischen gahllofen Gilanden und Felfen durch, und nur die kleinen Canves ber Caraiben magen fich in biefe Raubales ober Stromichnellen bes Carony binein. Rum Glück theilt fich ber Fluß häufig in mehrere Arme, so daß man benjenigen wählen fann, ber nach bem Bafferstand am wenigsten Birbel und Klippen über bem Waffer bat. Der große Salto, vielberufen wegen ber malerischen Reize ber Landschaft, liegt etwas oberhalb bes Dorfes Aquacagua ober Carony, bas zu meiner Beit eine Bevölkerung von 700 Indianern batte. Der Bafferfall

foll 15-20 Suß boch fenn, aber die Schwelle läuft nicht über bas gange mehr als 300 Ruft breite Rlufbett. Wenn fich einmal die Bevölkerung mehr gegen Oft ausbreitet, fo fann fie die kleinen Aluffe Imataca und Aquire benüten, die ziemlich gefahrlos zu befahren find. Die Monche, die gern einsam haufen, um sich ber Aufsicht ber weltlichen Dacht gu entzieben, wollten sich bis jest nicht am Orinoco ansiedeln. Inbessen können die Missionen am Carony nur auf biesem Fluß ober auf bem Cupuni und bem Effequebo ihre Produtte ausführen. Der lettere Beg ift noch nicht versucht worden, obaleich an einem ber bedeutendsten Rebenfluffe bes Cupuni, am Rio Juruario, bereits mehrere driftliche Niederlaffungen liegen. Diefer Nebenfluß zeigt bei Sochgemäffer die mertwürbige Ericbeinung einer Gabelung; er ftebt bann über ben Juraricuima und ben Aurapa mit bem Rio Carony in Berbindung, fo bag ber Landstrich zwischen bem Drinoco, ber Cee, bem Cuyuni und bem Carony ju einer wirklichen Infel wird. Furchtbare Stromfcnellen erschweren die Schifffahrt auf bem obern Cupuni; man bat baber in ber neuesten Zeit versucht, einen Beg in die Colonie Effequebo viel weiter gegen Guboft zu bahnen, wobei man an ben Cupuni weit unterhalb ber Mündung bes Cucumu fame.

In biesem ganzen süblichen Landstrich ziehen Horben unabhängiger Caraiben umber, die schwachen Reste des kriegerischen Bolksskammes, der sich bis zu den Jahren 1733 und 1735 den Missionären so surchtbar machte, um welche Zeit der ehrwürdige Bischos Gervais de Labrid, Canonicus des Metropolitancapitels zu Lyon, der Pater Lopez und

Ben Benebift XIII. jum Bijchof für bie vier Welttheile (obispo para los quatro partes del mundo) geweiht.

mehrere andere Geistliche von den Caraiben erschlagen murben. Dergleichen Unfälle, die früher ziemlich häufig vorkamen, find jest nicht mehr zu befahren, weber in ben Diffionen am Carony noch in benen am Orinoco; aber bie unabhängigen Caraiben find wegen ihres Verkehrs mit ben hollanbischen Colonisten am Effequebo für bie Regierung von Gunang noch immer ein Gegenstand bes Mißtrauens und bes Saffes. Diefe Stämme leiften bem Schleichhandel an ben Ruften und burch bie Canale ober Esteres zwischen bem Rio Barima und bem Rio Moroca Borfchub; sie treiben ben Missionären bas Bieb weg und verleiten bie neubekehrten Indianer (bie unter ber Glode leben), wieder in den Balb zu laufen. Die freien Horben haben überall ben natürlichen Trieb, sich ben Fortschritten ber Cultur und bem Vorbringen ber Weißen zu widerseben. Die Caraiben und Aruacas verschaffen sich in Effequebo und Demerary Feuergewehre, und als ber Sandel mit amerikanischen Sklaven (poitos) in Bluthe stand, betheiligten fich Abenteurer von bollandischem Blut an ben Einfällen an ben Paragua, Grevato und Bentuario. Die Menichenjagd murbe an biefen Rluffen betrieben, wie wahrscheinlich noch jest am Senegal und Gambia. In beiden Welten haben die Europäer diefelben Runftgriffe gebraucht, diefelben Unthaten begangen, um einen Sandel zu treiben, ber bie Menschheit schändet. Die Missionare am Carony und Drinoco fchreiben alles Ungemach, bas fie bon ben freien Caraiben ju erdulben haben, bem Saffe ihrer Nachbarn, ber calvinistischen Prabicanten am Effequebo. ju. Ihre Schriften find baber auch voll Rlagen über bie secta diabolica de Calvins y de Lutero unb gegen bie Reger in hollandisch Gubana, die fich zuweilen berausnehmen,

das Missionswesen zu treiben und Keime ber Gesittung unter ben Wilden ausstreuen zu wollen.

Unter allen vegetabilischen Erzeugniffen biefes Landes ift burch die Betriebsamkeit ber catalonischen Rapuginer ber Baum. von dem die Cortex Angosturae fommt, fälfdlich "China von Carony" genannt, am berühmtesten geworden. Wir baben ibn zuerst als eine neue von der Cinchona gang verschiebene Gattung der Familie der Meliaceen bekannt gemacht. Früher meinte man, biefes wirkfame Arzneimittel aus Gudamerita fomme von der Brucea ferruginea, die in Abyffi= nien wächst, von der Magnolia glauca und der Magnolia Plumieri. Babrend ber schweren Krankbeit meines Reise= gefährten schickte Ravago einen vertrauten Mann in die Difsionen am Carony und ließ uns durch die Kapuziner in Upata blühende Zweige bes Baumes verschaffen, ben wir wünsch= ten beschreiben zu fonnen. Bir befamen febr icone Eremplare, beren 18 Boll lange Blätter einen fehr angenehmen aromatischen Geruch verbreiteten. Wir faben balb, bag ber Cufpare (bieß ift ber indianische Rame ber Cascarilla ober ber Corteza del Angostura) eine neue Gattung bilbet; und bei Uebersendung von Orinocopflanzen an Willbenow ersuchte ich biefen, die Gattung nach Bonpland zu benennen. Der jest unter bem Namen Bonplandia trifoliata befannte Baum machet 5 bis 6 Meilen vom öftlichen Ufer bes Carony am Ruß ber Sügel, welche bie Miffionen Copapui, Upata und Alta Gracia einschließen. Die Caraiben gebrauchen einen Aufguß ber Rinde bes Cufpare als ein ftarkendes Mittel. Bonpland bat benfelben Baum westwärts von Cumana im Meerbusen Canta Re entbedt, und bort tann er für Neu-Andalusien ein Ausfubrartikel werden.

Die catalonischen Monche bereiten ein Ertraft aus ber Cortex Angosturae, bas fie in die Klöster ihrer Proving versenden und das im nördlichen Europa bekannter zu sehn verdiente. Soffentlich wird die gegen Rieber und Rubr fo wirksame Rinde der Bonplandia auch ferner angewendet, obgleich man unter bem Namen "falsche Angostura" eine andere Rinde eingeführt bat, die mit jener bäufig permechfelt wird. Diese "falsche Angostura" ober "Angostura pseudo-ferruginosa" fommt, wie man behauptet, von der Brucea antidyssenterica; sie wirkt sehr stark auf die Nerven, bringt beftige Anfälle von Starrframpf bervor und enthält nach Belletiers und Caventous Versuchen ein eigenthümliches Mcali, bas mit bem Morphium und bem Strychnin Aehnlichkeit bat. Der Baum, von bem bie achte cortex Angosturae fommt, ift nicht febr baufig, und es erscheint baber als munichenswerth, bag man ihn anpflanzt. Die catalonischen Orbensleute sind gang bagu geeignet, biefen Culturgweig in Aufnahme ju bringen. Sie find hausbälterischer, betriebsamer und rubriger als die andern Miffionare. Bereits baben fie in einigen Dörfern Gerbereien und Baumwollensvinnereien angelegt, und wenn fie fortan die Indianer der Früchte ihrer Arbeit genießen laffen, fo finden fie ficher an ber eingeborenen Bevolferung fraftige Unterftutung. Da hier die Monche auf fleinem Bebiet beifammen leben, fühlen fie ihre politische Bedeutung, und fie haben ju wiederholten malen ber weltlichen Gewalt, wie ber bes Bischofs Wiberstand geleistet. Die Statthalter in Angostura haben mit febr ungleichem Erfolg mit ihnen gefämpft, je nachbem bas Ministerium in Madrid sich ber firdlichen Sierardie gefällig erzeigen wollte ober ibre Dacht ju beschränken suchte. Im Jahr 1768 ließ Don Manuel

Centurion den Missionären über 20,000 Stücke Bieh wegnehmen und sie unter die dürstigsten Sinwohner vertheilen. Diese auf ziemlich ungesetliche Weise geübte Freigebigkeit hatte
wichtige Folgen. Der Statthalter wurde auf die Klage der
catalonischen Wönche abgeset, obgleich er das Gebiet der
Missionen gegen Süd bedeutend erweitert und über dem Zusammensluß des Carony mit dem Paragua die Villa Barceloneta und dei der Bereinigung des Paragua mit dem
Paraguamusi die Ciudad Guirior gegründet hatte. Seit
jener Zeit dis auf die politischen Stürme, welche gegenwärtig
in den spanischen Colonien toben, vermied die bürgerliche
Behörde sorgfältig jede Sinmischung in die Angelegenheiten
der Kapuziner. Man gefällt sich darin, ihren Wohlstand zu
übertreiben, wie man früher bei den Jesuiten in Paraguan gethan.

Die Missionen am Carony vereinigen in Folge der Bobenbildung! und des Wechsels von Savanen und Acerland die Borzüge der Llanos von Calabozo und der Thäler von Aragua. Der wahre Reichthum des Landes beruht auf der Biehzucht und dem Bau von Colonialprodukten. Es ist zu wünschen, daß hier, wie in der schönen, fruchtbaren Provinz Benezuela, die Bevöllerung dem Landbau treu bleibt und nicht so bald darauf ausgeht, Erzgruben zu suchen. Deutschlands und Mexikos Beispiel beweist allerdings, daß Bergbau und eine blühende Landwirthschaft keineswegs unverträglich sind; aber nach Bolkssagen kommt man über die User des Carony zum See Dorado und zum Palast des vergoldeten Mannes, 2 und da dieser See und dieser Palast ein Loca Impt hus

<sup>&#</sup>x27; Kleine hochebenen zwijchen ben Bergen bei Upata, Cumamu und Tupuquen icheinen über 150 Toifen Meeresbobe zu baben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> El Dorado, b. h. el rey ó hombre dorodo. E. Bb. III. Ceite 398.

find, fo ware es gefährlich Erinnerungen zu weden, bie fich allmählig zu verwischen beginnen. Man hat mich verfichert, noch bis zum Jahr 1760 sepen bie freien Caraiben sum Cerro de Pajarcima, einem Berg füdlich von Bieja Guapana gekommen, um bas verwitterte Geftein auszuwaichen. Der dabei gewonnene Goldstaub wurde in Calebaffen ber Crescentia Cujete aufbewahrt und in Effequebo an die Hollander verkauft. Roch später migbrauchten mexicanische Bergleute die Leichtgläubigkeit des Intendanten von Caracas, Don Jose Avalo, und legten mitten in ben Miffionen am Carony, bei ber Billa Upata in ben Cerros bel Botrero und Chirica große Suttenwerke an. Gie erklarten, Die gange Bebirgeart feb golbhaltig und man baute Werkstätten und Schmelzöfen. Nachbem man beträchtliche Summen verschleubert, zeigte es fich, bag bie Riefe feine Spur von Golb ent= bielten. Diese Bersuche, so fruchtlos sie waren, riefen ben alten Aberglauben 1 mach, baf in Gunana "jedes glanzenbe Gestein una madre del oro fen." Man begnügte sich nicht bamit, Blimmerschiefer zu schmelgen; bei Angostura zeigte man mir Schichten von Sornblendeschiefer ohne frembartige Beimengung, die man unter bem wunderlichen Ramen: schwarzes Golberz, oro negro, ausbeutete.

Bur Bervollständigung der Beschreibung des Orinoco theile ich an dieser Stelle die Hauptergebnisse meiner Unterssuchungen über den Dorado, über das weiße Meer oder Laguna Parime und die Quellen des Orinoco mit, wie sie auf den neuesten Karten gezeichnet sind. Die Borstellung von einem überschwenglich reichen Goldlande war seit dem

¹ €. Bb. I. 329. II. 245. III. 366.

Ende bes fechzehnten Sahrbunderts mit ber andern verbunden. baß ein großer Binnensee ben Orinoco, ben Rio Branco und ben Rio Effequebo zugleich mit Waffer fpeife. Ich glaube burch genauere Renntnig ber Dertlichkeiten, burch langes, mubiames Studium ber fpanischen Schriftfteller, Die vom Dorado bandeln, befonders aber burch Bergleichung febr vieler alten, dronologisch geordneten Rarten ben Quellen Dieses Arrthums auf die Spur gekommen zu fenn. Mährchen liegt etwas Wirkliches ju Grunde; das vom Dorado gleicht ben Mythen bes Alterthums, Die bei ihrer Danberung von Land zu Land immer ben verschiebenen Dertlich= Um Wahrheit und Irrthum gu feiten angevaßt wurden. unterscheiben, braucht man in ben Wiffenschaften meiftens nur die Geschichte ber Borftellungen und ihre allmäblige Entwidlung zu verfolgen. Die Unterfudung, mit ber ich biefes Rapitel beschließe, ift nicht allein beghalb von Belang, weil fie Licht verbreitet über die Borgange bei ber Eroberung und über die lange Reibe ungludlicher Erpeditionen, die unternommen worden, um ben Dorado ju fuchen, und beren lette (man schamt fich, es fagen zu muffen) in bas Jahr 1775 fällt; neben biefem rein biftorischen Intereffe baben fie noch ein anderes unmittelbareres und allgemeineres: fie können bagu bienen, die Geographie von Subamerika zu berichtigen, und auf den Rarten, die gegenwärtig erscheinen, die großen Geen und bas feltsame Rlufinet auszumerzen, Die wie auf gerathewohl zwischen bem 60. und 69. Längengrad eingezeichnet werben. In Europa glaubt fein Menich mehr an bie Schabe in Guyana und an das Reich des großen Patiti. Stadt Manoa und ihre mit massiven Goldplatten bebedten Balafte find längst verschwunden; aber ber geographische

Apparat, mit bem bie Sage vom Dorado aufgeputt mar, ber See Parime, in bem fich, wie im See bei Merito, fo viele berrliche Gebäude spiegelten, murbe von den Geographen gewissenhaft beibehalten. Im Laufe von brei Jahrhunderten erlitten biefelben Sagen verschiebene Ummanblungen; aus Unkenntniß ber amerikanischen Sprachen hielt man Fluffe für Geen und Trageplate für Flugverzweigungen; man rudte einen See (ben Caffipa) um 5 Breitegrabe zu weit nach Sub, mabrend man einen andern (ben Barime ober Dorado) hundert Meilen weit weg vom westlichen Ufer des Rio Branco auf das öftliche versette. Durch fold manderlei Umwandlungen ist das Broblem, das uns bier vorliegt, weit verwidelter geworden, als man gewöhnlich glaubt. Der Geograpben, welche bei Entwerfung einer Karte die drei Fundamentalvunkte, die Make, die Bergleichung ber beschreibenden Schriften und die etymologische Untersuchung ber Ramen immer im Auge haben, find febr wenige. Fast alle feit 1775 erichienenen Karten von Gubamerika find, mas bas Binnenland zwischen ben Steppen von Benezuela und bem Amazonenstrom, zwischen dem Oftabhang der Anden und den Rusten von Capenne betrifft, reine Copien ber großen spanischen Karte bes la Cruz Olmedilla. Eine Linie barauf, welche ben Landftrich bezeichnet, ben Don Jose Solano entbedt und burch feine Truppen und Emiffare gur Rube gebracht baben wollte, bielt man für ben Beg, ben ber Commiffar gurudgelegt, während er nie über San Fernando de Atabapo, das 160 Meilen vom angeblichen See Barime liegt, hinausgekom= men ift. Man verfaumte es, bas Werk bes Bater Caulin gu Rathe gu gieben, bes Geschichtschreibers von Solanos Expedition, ber nach ben Angaben ber Indianer febr flar humboltt, Reife IV. 17

auseinanderfest, "wie ber Name bes Fluffes Barime bas Mährden vom Dorado und einem Binnenmeer veranlagt bat." Bang unbenütt ließ man ferner eine Rarte vom Drinoco, die brei Jahre junger ift als die von la Cruz, und die von Surville nach bem gangen zuverläffigen wie bypothetischen Material in den Archiven des Despacho universal de Indias gezeichnet wurde. Die Fortschritte ber Geographie, soweit sie sich auf ben Karten zu erkennen geben, find weit langfamer, als man nach ber Menge brauchbarer Refultate, die in ben Literaturen ber verschiebenen Bolfer gerftreut find, glauben follte. Aftronomische Beobachtungen, topographische Nachweisungen häufen sich viele Jahre lang an, ohne daß fie benütt werden, und aus fonft febr lobenswerthem Conservatismus wollen die Kartenzeichner oft lieber nichts Neues bringen, als einen See, eine Bergfette ober ein Klufinet opfern, bie man nun einmal feit Sahrhunderten eingezeichnet bat.

Da die sabelhaften Sagen vom Dorado und vom See Parime nach dem Charakter der Länder, denen man sie anspssen wollte, verschiedentlich gewendet worden sind, so ist herauszusinden, was daran richtig seyn mag und was rein chimärisch ist. Um nicht zu sehr ins Einzelne zu gehen, was besser der "Analyse des geographischen Atlas" vorbehalten bleibt, mache ich den Leser vor allem auf die Dertlichkeiten ausmerksam, welche zu verschiedenen Zeiten der Schauplatz der Expeditionen zur Entbedung des Dorado gewesen. Hat man sich mit der Physiognomie des Landes und mit den örtlichen Umständen, wie wir sie jeht zu beschreiben im Stande sind, bekannt gemacht, so wird einem klar, wie die verschiedenen Boraussetzungen auf unsern Karten nach und nach entstehen und einander modissieren konnten. Um einen Irrthum zu

berichtigen, hat man nur bie wechselnden Gestalten zu betrachten, unter benen er zu verschiebenen Zeiten ausgetreten ift.

Bis zur Mitte bes achtzehnten Sabrbunberts mar bas ungebeure Gebiet zwischen ben Bergen von frangofisch Guyana und den Wäldern am obern Orinoco, zwischen den Quellen bes Rio Carony und dem Amazonenstrom (von O bis 4 Grad nördlicher Breite und vom 57. bis 68. Grad ber Länge) fo wenig bekannt, daß die Geographen nach Gefallen Ceen, Kluftverbindungen, mehr ober weniger bobe Berge einzeichnen Sie haben sich bieser Freiheit in vollem Mage bebient, und die Lage ber Seen, wie der Lauf und die Berzweigungen ber Muffe murben so verschiedenartig bargestellt, baß es nicht zu wundern ware, wenn sich unter ben zahllofen Rarten ein paar fanden, die bas Richtige getroffen batten. Heutzutage ift das Feld der Sppothesen sehr bedeutend kleiner geworben. Die Länge von Esmeralda am obern Drinoco ift von mir bestimmt; weiter nach Oft, mitten in ben Riebe= rungen ber Parime (ein unbefanntes Land, wie Wangara und Dar = Salen in Afrika), ift ein 20 Meilen breiter Strich von Nord nach Sub an ben Ufern bes Rio Caronn und bes Rio Branco bin, unter bem 63. Grad ber Länge, bereits begangen. Es ift dieß ber gefährliche Weg, ben Don Antonio Santos von Santo Thome de Angostura an den Rio Negro und ben Amazonenstrom eingeschlagen, berfelbe, auf bem in neuester Zeit Ansiedler aus Gurinam mit ben Bewohnern von Gran= Para verkehrt haben. 1 Diefer Beg schneibet bie terra incognita ber Parime in zwei ungleiche Stude: qugleich fett er ben Quellen bes Drinoco Grenzen, fo bak man

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. IV. Ceite 194.

vieselben nicht mehr nach Belieben gegen Oft schieben kann, weil sonst das Bett des obern Orinoco, der von Ost nach West läuft, über das Bett des Nio Branco liese, der von Nord nach Süb sließt. Bersolgt man den Rio Branco ober den Streisen Bauland, der zur Capitania general von Granzpara gehört, so sieht man Seen, die von den Geographen zum Theil aus der Lust gegriffen, zum Theil vergrößert sind, zwei gesonderte Gruppen bilden. Die erste derselben begreist die Seen, die man zwischen Semeralda und den Rio Branco verlegt, zur zweiten gehören die, welche man auf dem Landstrich zwischen dem Rio Branco und den Bergen von französisch und holländisch Guyana einander gegenüber liegen läßt. Nus dieser llebersicht ergibt sich, daß die Frage, od es ostwärts vom Rio Branco einen See Parime gibt, mit der Frage nach den Quellen des Orinoco gar nichts zu thun hat.

Außer bem eben bezeichneten Lanbstrich (bem Dorado de la Parime, durch ben der Rio Branco läuft) gibt es 260 Meilen gegen West am Ostabhang der Cordilleren der Anden ein anderes Land, das in den Expeditionen zur Aussuchung des Dorado ebenso berusen ist. Es ist dieß das Mesopotamien zwischen dem Caqueta, dem Rio Negro, dem Uaupes und dem Jurubesh, von dem ich oben aussührlich gesprochen, der Dorado der Omaguas, wo der See Manoa des Pater Acuña, die laguna de oro der Guanes-Indianer und das Goldland liegen, aus dem Pater Fritz gegen das Ende des siedzehnten Jahrhunderts in seiner Mission am Amazonenstrom Goldbleche erhalten hat.

Die ersten und zumal berühmteften Unternehmungen zur

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. III. Ceite 352 ff.

Auffindung bes Dorado waren gegen ben Oftabbang ber Anden von Neu-Grenada gerichtet. Boll Berwunderung über ben Bericht eines Indianers aus Tacunga von ben Schäten bes Könige ober Zague von "Cundirumarca," ichidte Cebaftian be Belalcazar im Jahr 1535 bie Hauptleute Anasco und Ampubia aus, bas valle del Dorado zu suchen, bas zwölf Tage= reisen von Guallabamba, also in den Gebirgen zwischen Bafto und Popapan liegen follte. Die Rachrichten, welche Bebro be Anasco von ben Eingeborenen eingezogen, in Berbindung mit ben frateren Mittheilungen bes Diag be Bineba (1536), ber die Provinzen Quiros und Canela zwischen dem Rio Rapo und bem Rio Baftaca entbedt batte, brachten auf die Borstellung, daß östlich von den Nevados von Tunguragua, Ca= nambe und Bopayan "weite Ebenen liegen, reich an eblen Metallen, wo bie Eingeborenen Ruftungen aus maffivem Golbe trügen." Ms man nun biefe Schäte auffuchte, entbedte Bongalo Bigarro (1539) zufällig ben amerikanischen Zimmtbaum (Laurus einnamomoides) und gelangte Francisco de Orellana über ben Napo binunter in ben Amagonenstrom. an wurden ju gleicher Beit von Benezuela, Reu- Grenada, Quito und Peru, ja von Brafilien und vom Rio be la Plata aus Erpeditionen jur Eroberung bes Dorado unternommen. Am längsten haben sich die Buge in bas Land füblich vom Guaviare, Rio Fragua und Caqueta im Gedachtniß erhalten, und durch fie vor allen hat bas Mährchen von ben Schähen ber Manaos, ber Omaguas und Guappes, wie von ber Eriftens ber Lagunas de oro und ber Stadt bes vergolbeten Königs (ber große Patiti, ber große Moro, ber große Baru ober Enim) Berbreitung gefunden. Da Drellana zwischen ben Rebenfluffen bes Jupura und bes Rio Regro

Göbenbilder von maffivem Golbe gefunden batte, fo glaubte man an ein Goldland zwischen bem Papamene und bem Guaviare. Seine Erzählung und die Reiseberichte Jorge's be Espira (Georg von Speier), hernans Bereg be Guegaba und Felive's de Urre (Philipp von Sutten) verrathen, neben vielen Uebertreibungen, genaue Localfenntniffe. Betrachtet man fie rein aus geographischem Gesichtspunkt, fo sieht man, bag bas Bestreben ber ersten Conquistaboren fortwährend babin ging, jum Landstrich zwischen ben Quellen bes Rio Negro, bes Uaupes (Guape) und des Jupura oder Caqueta zu gelangen. Diefen Laudstrich baben wir oben, zum Unterfchied vom Dora bo ber Parime, ben Dorabo ber Omaguas genannt. Aller= bings bieß alles Land zwischen bem Amazonenstrom und bem Orinoco im Allgemeinen "Provincias del Dorado;" aber auf biefem ungebeuern, mit Balbern, Savanen und Bebirgen bedectten Raum ftrebte man, wenn man ben großen Cee mit goldreichen Ufern und ben vergolbeten Ronig fuchte, boch immer nur zwei Puntten zu, nordöftlich und fübweftlich vom Rio Negro, nämlich ber Parime (bem Ifthmus zwischen bem Carony, Effequebo und Rio Branco) und ben alten Wohnpläten ber Manaos an den Ufern des Jurubesb. Lage bes letteren Landstriche, ber in ber Geschichte ber "Eroberung" vom Jahr 1535 bis jum Jahr 1560 vielberufen mar, babe ich oben angegeben; ich babe nun noch von ber Bobenbilbung amifchen ben fpanischen Miffionen am Carony und ben portugiesischen am Rio Branco ju fprechen. Es ift dieß das Land in der Rabe bes obern Orinoco, Esmeraldas und von hollandisch und frangofisch Guyana, bas am Ende bes sechzehnten Jahrhunderts Raleghs Unternehmungen und übertriebene Berichte in fo bellem Glange ftrablen ließen.

In Kolge bes Laufs bes Drinoco, indem er nach einanber erst gegen West, bann gegen Rord und endlich gegen Oft fließt, liegt feine Mündung fast im felben Meridian wie feine Quellen; gebt man baber von Alt-Guavana gegen Gub, fo fommt man über bas gange Land, in bas bie Geographen nach einander ein Binnenmeer (Mar blanco) und die verschiebenen Seen verfeten, die mit ber Sage vom Dorabo ber Parime verknüpft find. Ruerft tommt man an ben Rio Carony, ju bem zwei fast gleich starte Zweige gufammentreten, ber eigentliche Carony und ber Rio Baragua. Miffionare von Biritu nennen letteren Rluß einen Gee (laguna). Er ift voll Klippen und fleiner Wafferfälle; "ba er aber über ein völlig ebenes Land läuft, tritt er zugleich häufig febr ftark aus und man kann sein eigentliches Bett (su verdadera caxa) faum erfennen." Die Gingeborenen nennen ibn Paragua ober Parava, mas auf caraibifch Meer ober großer Gee bedeutet. Diefe örtlichen Berbaltniffe und biese Benennung find ohne Ameifel bie Beranlaffung geworben, daß man aus dem Rio Paragua, einem Nebenfluß des Carony, einen See gemacht und benfelben Caffipa genannt bat, nach ben Caffipagotos, die in der Gegend wohnten. Ralegh gab biesem Bafferbeden 13 Meilen Breite, und ba alle Geen ber Parime Goldfand haben muffen, fo ermangelt er nicht zu verfichern, wenn Commers bas Baffer falle, finde man bafelbft Goldgeschiebe von bedeutenbem Gewicht.

Da die Quellen ber Rebenflüsse bes Carony, Arui und Caura (Caroli, Arvi und Caora ber alten Geographen) ganz nahe bei einander liegen, so kam man auf den Gedanken, alle diese Flüsse aus dem angeblichen See Cassipa entspringen zu lassen. Sanson vergrößert den See auf 42 Meilen Länge

und 15 Meilen Breite. Die alten Geographen fummern fich wenig barum, ob fie bie Bufluffe an beiben Ufern immer in berfelben Beife einander gegenüberfeten, und fo geben fie die Mündung des Carony und ben See Caffipa, der burch ben Carony mit bem Drinoco zusammenbanat, zuweilen oberbalb bes Ginfluffes bes Meta an. Co ichiebt Sondius ben See bis jum 2. und 3. Breitengrad binunter und gibt ibm bie Gestalt eines Rechtecks, beffen größten Seiten von Nord nach Sub gerichtet find. Diefer Umftand ift bemerkenswerth, weil man, indem man nach und nach bem Gee Caffipa eine füblichere Breite gab, benfelben vom Carony und Arui loslöste und ibn Parime nannte. Will man biefe Metamorphofe in ibrer allmäbligen Entwicklung verfolgen, fo muß man die Rarten, die seit Raleghs Reise bis beute erschienen find, vergleichen. La Cruz, bem alle neueren Geographen nachgezeichnet haben, läßt feinem See Parime bie länglichte Geftalt bes Gees Caffipa, obaleich diefe Geftalt von ber bes alten Sees Barime ober Rupunuwini, beffen große Achse von Oft nach West gerichtet war, völlig abweicht. Ferner war biefer alte Gee (ber bes hondius, Sanfon und Coronelli) von Bergen umgeben und es entsprang fein Rluß baraus, mabrent ber Gee Parime bes la Cruz und ber neueren Geographen mit bem obern Orinoco zusammenbängt, wie ber Cassipa mit bem untern Drinoco.

Ich habe hiemit ben Ursprung ber Fabel vom See Cafsipa erklärt, so wie ben Einstuß, ben sie auf die Vorstellung
gehabt, als ob ber Orinoco aus bem See Parime entspränge.
Sehen wir jest, wie es sich mit dem legteren Wasserbeden
verhält, mit dem angeblichen Binnenmeer, das bei den
Geographen des sechzehnten Jahrhunderts Rupunuwini heißt.

Unter bem 4. ober 41/2, Grad ber Breite (leiber fehlt es in biefer Richtung, füdlich von Santo Thome de Angostura, auf 8 Grade weit gang an aftronomischen Beobachtungen) verbindet eine lange, schmale Cordillere, Pacaraimo, Quimiropaca und Ucucuamo genannt, die von Oft nach Gudwest streicht, ben Bergstod ber Parime mit ben Bergen von hollanbisch und frangösisch Gupana. Sie bilbet die Wasserscheibe zwischen bem Carony, Rupunury ober Rupunuwini und bem Rio Branco, und somit zwischen ben Thälern bes untern Drinoco, bes Effequebo und des Rio Negro. Nordweftlich von diefer Cordillere von Bacaraimo, über bie nur wenige Europäer gekommen find (im Jahr 1739 ber beutsche Chirurg Nicolaus Hortsmann, im Jahr 1775 ein fpanischer Officier, Don Antonio Cantos, im Jahr 1791 ber portugiesische Obrist Barata, und im Jahr 1811 mehrere englische Colonisten) kommen ber Nocapra, ber Baraquamusi und ber Baraqua berab, die in ben Carony fallen; gegen Nordost kommt der Rupunuwini herunter, ein Nebenfluß bes Effequebo; gegen Eud vereinigen fich ber Tacutu und der Uraricuera zum vielberufenen Rio Barime oder Rio Branco.

Dieser Isthmus zwischen den Zweigen des Rio Essequebo und des Rio Branco (das heißt zwischen dem Rupunuwini einerseits, und dem Pirara, Mahu und Uraricuera oder Rio Parime andererseits) ist als der eigentliche classische Boden des Dorado der Parime zu betrachten. Am Fuße der Berge von Pacaraimo treten die Flüsse häusig aus, und oberhalb Santa Rosa heißt das rechte User des Urariapara, der sich in den Uraricuera ergießt, "el valle de la inundacion." Ferner sindet man zwischen dem Rio Parime und dem Aurumu große Lachen; auf den in neuester Zeit in Brasilien gezeichneten Karten, die über diesen Landsstrich sehr genau sind,

finden fich biefe Bafferftude angegeben. Weiter nach Beft tommt ber Cano Birara, ber in ben Dabu läuft, aus einem Binfenfee. Das ift ber von Nicolaus hortsmann beschriebene See Amucu, berfelbe, über ben mir Portugiefen aus Barcelos. bie am Rio Branco (Rio Parime ober Rio Paravigiana) gewesen waren, mabrend meines Aufenthaltes in San Carlos bel Rio Regro genaue Rotizen gegeben haben. Der Gee Amucu ift mehrere Meilen breit und bat zwei kleine Inscln, die Santos Aslas Ipomucena nennen borte. Der Rupunumini, an beffen Ufer Bortsmann Relfen mit bieroalppbifden Bilbern entbedt bat, tommt biefem Gee gang nabe, ftebt aber in feiner Verbindung mit demfelben. Der Trageplat zwischen bem Rupunuwini und bem Mabu liegt weiter gegen Nord, wo der Berg Ucucuamo sich erhebt, der bei den Gingeborenen noch jest ber Goldberg beißt. Sie gaben Bortemann ben Rath, um den Rio Mahu berum eine Silbergrube (ohne Zweifel großblätteriger Glimmer), Diamanten und Smaragbe gu fuchen; ber Reifende fand aber nichts als Bergtroftall. feinem Bericht scheint bervorzugeben, daß ber gange nach Oft streichende Rug der Gebirge am obern Orinoco (Sierra Parime) aus Graniten besteht, in benen, wie am Bic Duiba, 1 baufig Drufen und offene Bange vortommen. In biefer Begend, bie noch immer für febr goldreich gilt, leben an ber Bestgrenze von bollandisch Guvana die Macufis, Aturajos und Acuvajos; fpater fand Cantos biefe Bolterichaften gwifden bem Rupunuwini, bem Mabu und ber Bergfette Bacaraimo angefiedelt. Das glimmerreiche Beftein am Berg Ucucuamo, ber Rame bes Rio Barime, bas Austreten ber Aluffe

<sup>&#</sup>x27; C. Br. IV. Geite 73.

Urariapara, Barime und Aurumu, besonders aber ber See Amucu (ber nabe beim Rio Rupunumini liegt und für die Sauptquelle bes Rio Barime gilt) baben bie Rabel vom meifen Deer und bem Dorado ber Barime veranlaßt. Alle biefe Momente (und eben baburch wirften fie zu Giner Borftellung gusammen) finden sich auf einer von Nord nach Gud 8 bis 9 Meilen breiten, von Dft nach West 40 Meilen langen Strede neben einander. Diese Lage gab man auch bis jum Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts bem weißen Meer, nur daß man es in ber Richtung eines Parallels verlangerte. Diefes meife Meer ift nun aber nichts anderes als ber Rio Barime, ber auch weißer Kluß, Rio Branco ober de aguas blancas beifit und biefen gangen Landstrich, über ben er läuft, unter Baffer fest. Auf ben ältesten Karten beißt bas weiße Meer Rupunumini, und baraus geht hervor, bag bie Sage eben bier ju Saufe ift, ba unter allen Nebenfluffen bes Gffequebo ber Rio Rupunumini bem Cee Amucu am nachsten fommt. Bei feiner ersten Reife (1595) machte fich Raleab noch feine bestimmte Vorstellung von der Lage des Dorado und des Sees Barime, ben er für gefalgen hielt und ben er "ein zweites cafpisches Meer" nennt. Erft bei ber zweiten, gleichfalls auf Raleabs Rosten unternommenen Reise (1596) gab Lawrence Repmis Die Dertlichkeiten bes Dorado fo bestimmt an, bag, wie mir bunft, an ber Mentitat ber Parime be Manoa mit bem See Amucu und bem Ifthmus zwischen bem Rupunuwini (ber in ben Gffequebo läuft) und bem Rio Parime ober Rio Branco gar nicht zu zweiseln ift. "Die Indianer," fagt Reymis, "fahren ben Effequebo fühwärts in zwanzig Tagen hinauf. Um die Stärke bes Gluffes anzudeuten, nennen fie

ibn ben Bruber bes Drinoco. Nach zwanzigtägiger Sabrt schaffen fie ihre Canves über einen Trageplat in einem eingigen Tage aus bem Muffe Deffetebe auf einen Gee, ben bie Raos Rovonomini, die Caraiben Barime nennen. Diefer Gee ift groß wie ein Meer; es fahren ungahlige Canves barauf, und ich vermutbe (die Indianer batten ibm also nichts bavon gefagt), daß es berfelbe See ift, an bem bie Stadt Manoa liegt." Sondius gibt eine merkwürdige Abbilbung von jenem Trageplat, und ba nach ber bamaligen Borftellung bie Münbung bes Carony unter bem 4. Breitengrad (ftatt unter 80 81) lag, fo fette man ben Trageplat ganz nabe an ben Aequator. Rur felben Zeit ließ man ben Biapoco (Opapoc) und ben Rio Capane (Maroni?) aus jenem See Parime fommen. Der Umftand, daß die Caraiben ben westlichen Ameia bes Rio Branco ebenso nennen, bat vielleicht so viel bazu beigetragen, ben See Amucu in ber Einbildung ju vergrößern, als die Ueberschwemmungen ber verschiedenen Rebenflüsse bes Uraricuera von ber Mündung des Tacutu bis zum valle de la inundacion.

Wir haben oben gesehen, daß die Spanier den Rio Paragua oder Parava, der in den Carony fällt, für einen See hielten, weil das Wort Parava Meer, See, Fluß bedeutet. Sbenso scheint Parime großes Wasser im Allsgemeinen zu bedeuten, denn die Wurzel par kommt in caraibischen Benennungen von Flüssen, Lachen, Seen und Meeren vor. Im Arabischen und im Persischen dienen ebenso dahr und deria gleichmäßig zur Bezeichnung des Meeres, der Seen und der Flüsse, und dieser Brauch, der sich bei vielen Bölkern in beiden Welten sindet, hat auf den alten Karten Seen in Flüsse und Flüsse in Seen umgewandelt. Jur Besträstigung des eben Gesagten führe ich einen sehr achtbaren

Beugen auf, Pater Caulin. "Mis ich," fagt biefer Miffionar, ber sich länger als ich am untern Orinoco aufgehalten hat, "bie Indianer fragte, mas benn bie Barime fen, fo erwiederten fie, es fen nichts als ein Kluft, ber aus einer Bergkette komme, an beren anderem Abhang ber Effequebo entspringe." Caulin weiß nichts vom See Amucu, und erflart ben Glauben an ein Binnenmeer nur aus ben Ueber= schwemmungen ber Ebenen, a las inundaciones dilatadas por los bajos del pays. 1 36m zufolge rühren alle Miß= griffe ber Geographen von bem leibigen Umftand ber, baß alle Fluffe in Guyana an ihren Mündungen andere Ramen haben als an ihren Quellen. "Ich zweifle nicht," fagt er weiter, "daß einer ber obern Aweige bes Rio Branco berfelbe Rio Parime ift, ben die Spanier für einen Gee gehalten haben (a quien suponian laguna)." Diefe Rotizen hatte ber Geschichtschreiber ber Grenzerpedition an Ort und Stelle gesammelt, und er hatte wohl nicht geglaubt, bag la Eruz und Surville richtige Begriffe und alte Borftellungen vermengen und auf ihren Karten bas Mar Dorado ober Mar Blanco wieder zum Borfchein bringen würden. So kommt es, daß, obgleich ich seit meiner Rückfehr aus Amerika vielfach ben Beweis geführt, daß ein Binnenmeer, aus bem ber Drinoco entspränge, gar nicht existirt, in neuester Zeit unter meinem Namen eine Karte 2 erschienen ist, auf der die Laguna de Parime wieberum auftritt.

Aus allem Bisherigen geht hervor: 1) daß die Laguna Rupunuwini oder Parime aus Raleghs Reise und auf den

<sup>&#</sup>x27; Dieg ift auch Baltenaers und Malte Bruns Anficht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carte de l'Amérique, dressée sur les observations de Mr. de Humboldt, par Fried. Wien 1818.

Rarten bes Sonbius ein dimarifder Cee ift, ju bem ber See Amucu und die baufigen Ueberschwemmungen ber Rebenflüsse bes Uraricuera Veranlassung gegeben; 2) daß die Laguna Barime auf Survilles Rarte ber See Amucu ift, aus bem ber Rio Birara und (jugleich mit bem Mahu, bem Tacutu, bem Uraricuera ober bem eigentlich sogenannten Rio Barime) ber Rio Branco entspringt; 3) baß bie Laguna Parime bes la Cruz eine eingebildete Erweiterung bes Rio Parime (ber mit bem Drinoco verwechselt wird) unterhalb ber Bereinigung bes Mahu mit bem Zurumu ift. Bon ber Mündung bes Mabu bis zu ber bes Tacutu beträgt bie Entfernung kaum 0° 40'; la Cruz macht 7 Breitengrade daraus. Er nennt bas obere Stud bes Rio Branco (in bas ber Mahu fällt) Drinoco ober Buruma. Dieß ift ohne allen Ameifel ber Aurumu, ein Nebenfluß bes Tacutu, ber ben Ginwohnern bes benachbarten Forts Can Joaquim wohl befannt ift. Alle Ramen, die in ber Sage vom Dorado vorkommen, finden sich unter ben Nebenfluffen des Rio Branco. Geringfügige örtliche Verhältnisse und die Erinnerung an den Salzsee in Merico, zumal aber an ben Gee Manoa im Dorabo ber Omaquas mirtten aufammen gur Ausmalung eines Bilbes. bas ber Einbildungsfraft Raleghs und feiner beiben Unterbefehlsbaber, Reymis und Dasbam, ben Urfprung verbankt. Nach meiner Ansicht laffen sich bie Ueberschwemmungen bes Nio Branco bochftens mit benen bes Red River in Louisiana zwischen Natchitotches und Cabos vergleichen, feineswegs aber mit ber Laguna be los Xarapes, bie eine periodische Ausbreitung bes Rio Paraguay ift. 1

<sup>&#</sup>x27; Diefe periobifchen Ueberschwemmungen bes Rio Paraguan haben in ber füblichen halblugel lange tiefelbe Rolle gefpielt wie ber Gee Parime

Bir baben im Bisberigen ein weifes Meer befprochen. burch bas man ben Sauptstamm bes Rio Branco laufen läft. und ein zweites. 1 bas man oftwärts von biefem Rluffe fest. und bas mit bemfelben mittelft bes Cano Birara gufammenbanat. Roch gibt es einen britten Gee,2 ben man weftwarts vom Rio Branco verlegt, und über ben ich erft fürglich intereffante Angaben im bandichriftlichen Tagebuch bes Chirurgen Hortsmann gefunden babe. "Zwei Tagereifen unterhalb bes Einflusses des Mabu (Tacutu) in den Rio Barime (Uraricuera) liegt auf einem Berggipfel ein Gee, in bem diefelben Gifche vortommen, wie im Rio Parime; aber bie Baffer bes erfteren find schwarz, die bes letteren weiß." hat nun nicht vielleicht Surville nach einer dunkeln Runde von biefem Bafferbeden auf ber Rarte, Die er gu Bater Caulins Wert entworfen, fich einen 10 Meilen langen Alpenfee ausgedacht, bei bem (gegen Dft) ber Orinoco und ber Ibapa, ein Nebenfluß bes Rio Negro, zumal entspringen? Go unbestimmt die Angabe bes Chirurgen aus Silbesbeim lautet, fo läßt sich boch unmöglich annehmen, daß der Berg, auf beffen Gipfel fich ein Gee befindet, nördlich vom Parallel von 20 1/2 liege, und bieje Breite fommt ungefähr mit ber bes Cerro Unturan überein. ergibt sich baraus, daß hortsmann Alpsee, ber d'Anvilles Aufmerksamkeit entgangen ift, und ber vielleicht mitten in einer Berggruppe liegt, nordöstlich vom Trageplat zwischen

in ter nörblichen. Hondius und Sanjon ließen aus ber Laguna de los Xarayes ben Rio be la Plata, ben Rio Topajos (einen Nebenfluß bes Amazonenstroms), ben Rio Tocantines und ben Rio be San Francisco entspringen.

<sup>1</sup> Survilles Gee, ber fur ben Gee Amucu ftebt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der See, ben Surville Laguna tenida hasta ahora por la Laguna Parime nennt.

bem Jdapa und Mavaca und füböstlich vom Orinoco, oberhalb Esmeralda, zu suchen ist.

Die meiften Geschichtschreiber, welche bie erften Sahr= bunderte nach ber Eroberung beschrieben haben, schienen ber feften Anficht, bag bie Ramen Provincias und Bais bel Dorado ursprünglich jeden goldreichen Landstrich bebeuteten. Sie vergeffen ben etymologischen Sinn bes Wortes Dorado (ber Bergolbete) und bemerten nicht, bag biefe Sage ein Localmythus ift, wie ja auch fast alle Mythen ber Griechen, Sindus und Berfer. Die Geschichte bom vergol= beten Dann ift urfprünglich in ben Anden von Neu-Grenada zu Saufe, besonders auf den Niederungen am Oftabbange berfelben; nur allmählig, wie ich oben gezeigt, fieht man fie 300 Meilen gegen Oft-Nord-Oft von den Quellen bes Caqueta an die bes Rio Branco und bes Effequebo berüberrücken. Man hat in verschiedenen Gegenden von Gudamerita bis jum Sabr 1536 Golb gefucht, ohne bag bas Bort Dora bo ausgesprochen worden ware, und ohne bag man an die Eriftenz eines andern Mittelpunktes ber Cultur und ber Schäte als das Reich ber Inca von Cuzco geglaubt batte. Länder, aus benen gegenwärtig auch nicht die kleinste Menge edlen Metalls in ben Sandel kommt, die Rufte von Baria, Terra Firma (Castilla del Oro), die Berge von St. Martha und die Landenge Darien waren bamals fo vielberufen, wie in neuerer Zeit ber goldhaltige Boben in Cenora, Choco und Brafilien.

Diego de Ordaz (1531) und Monzo de Herera (1535) zogen auf ihren Entbeckungsreisen an den Usern des untern Orinoco hin. Ersterer ist der berüchtigte Conquistador von Mexico, der sich rühmte, Schwesel aus dem Krater des

Bics Bovocatevetl geholt zu haben, und bem Karl V. die Erlaubniß ertheilte, einen brennenden Bulfan im Bappen gu fübren. Ordaz war zum Abelantado allen Landes ernannt worden, bas er zwischen Brafilien und Benezuela erobern konnte, und bas bamals bas Land ber beutschen Compagnie ber Welfer (Belgares) bieg, und er ging auf feinem Ruge von ber Minbung bes Amazonenstromes aus. Er fah bort in ben San= ben ber Eingeborenen "fauftgroße Smaragbe". ohne Rweifel Stude Cauffurit, von bem bichten Felbspath, ben wir vom Orinoco zurudgebracht, und ben La Conbamine an der Mündung des Rio Topavos in Menge angetroffen. 1 Die Indianer fagten Diego be Ordag, "wenn er fo und fo viele Connen gegen West binauffabre, fomme er an einen großen Fels (peña) von grünem Gestein": bevor er aber biefen vermeintlichen Smaragdberg (Guphotitgeftein?) erreichte, machte ein Schiffbruch allen weiteren Entbedungen ein Enbe. Mit genauer Noth retteten fich die Spanier in zwei kleinen Sie eilten, aus ber Mündung bes Amazonen= Kabrzeugen. ftroms binauszukommen, und bie Strömungen, bie in biefen Strichen ftark nach Nordwest geben, führten Ordag an bie Rufte von Paria ober auf bas Gebiet bes Cazifen von Duri= pari (Uriapari, Biapari). Sebeño hatte die Casa fuerte de Paria gebaut, und ba biefer Poften gang nabe an ber Münbung bes Drinoco lag, befchloß ber merifanische Conquista= bor, eine Expedition auf biefem großen Strom zu verfuchen. Er hielt sich zuerst in Carao (Caroa, Carora) auf, einem großen indianischen Dorf, bas mir etwas oftwärts vom Gin= fluß bes Carony gelegen zu haben scheint; er fuhr sofort nach

<sup>&#</sup>x27; S. Bb. III. Geite 392 ff. Sumbolbt Reife, IV.

Cabruta (Cabuta, Cabritu) hinauf und an den Einfluß des Meta (Metacupu), wo er mit großen Fährlichkeiten seine Fahrzeuge über den Raudal von Cariven schaffte. Wir haben oben gesehen, daß das Bett des Orinoco bei der Einmündung des Meta voll Klippen ist. Die Aruacas-Indianer, die Ordaz als Wegweiser dienten, riethen ihm, den Meta hinaufzusahren; sie versicherten ihn, weiter gegen West sinde er bekleidete Menschen und Gold in Menge. Ordaz wollte lieber auf dem Orinoco weitersahren, aber die Katarakten bei Tabaje (vielleicht sogar die bei Atures) nöthigten ihn, seine Entdeckungen aufzugeben.

Auf Diefem Ruge, ber lange por ben bes Drellang fällt und also ber bedeutenbste war, ben die Spanier bis babin auf einem Strome ber neuen Welt unternommen, borte man jum erstenmal ben Namen Drinoco aussprechen. Drbag, ber Anführer ber Expedition, versichert, von ber Mündung bis jum Ginfluß bes Deta beife ber Strom Uriaparia, oberhalb diefes Einfluffes aber Drinucu. Diefes Bort (abnlich gebildet wie die Worte Tamanacu, Otomacu, Sinarucu) gebort wirklich ber tamanatifden Sprace an, und da die Tamanacas füd-öftlich von Encaramada wohnen, so ift es natürlich, daß die Conquistadoren ben jegigen Namen bes Stromes erft in ber Rabe bes Rio Deta zu boren befamen. Auf diesem Nebenfluß erhielt Diego be Ordag von den Gingeborenen die erfte Runde von civilifirten Bolfern, welche auf den Sochebenen der Anden von Neu-Grenada wohnten, "von einem gewaltigen, einäugigen Fürsten und von Thieren, fleiner als Biriche, auf benen man aber reiten fonne, wie bie Spanier auf ben Pferben." Orbag zweifelte nicht, bag biefe Thiere Plamas ober Ovejas del Peru feven. Goll man

annehmen, daß die Llamas, die man in den Anden vor dem Pflug und als Laftthiere, aber nicht zum Reiten brauchte, früher nördlich und öftlich von Quito verbreitet gewesen? Ich sinde wirklich, daß Orellana welche am Amazonenstrom gesehen hat, oberhalb des Einslusses des Rio Regro, also in einem Klima, das von dem der Hochebene der Anden bedeutend abweicht. Das Mährchen von einem auf Llamas berittenen Heere von Omaguas mußte dazu dienen, den Bericht der Begleiter Felipes de Urre über ihren ritterlichen Zug an den obern Orinoco auszuschmüden. Dergleichen Sagen sind äußerst beachtenswerth, weil sie darauf hinzuweisen scheinen, daß die Hausthiere Quitos und Perus bereits angesangen hatten von den Cordilleren herabzuschmmen und sich allmählig in den östlichen Landstrichen von Südamerika zu verbreiten.

Im Jahr 1533 wurde Berera, ber Schapmeister bei Diegos de Ordaz Erpedition, vom Statthalter Geronimo de Ortal mit der weiteren Erforschung bes Orinoco und bes Deta beauftragt. Er brachte zwischen Bunta Barima und bem Ginfluß bes Carony fast breizebn Monate mit bem Bau platter Fahrzeuge und ben nothwendigen Zurüftungen zu einer langen Reise bin. Man liest nicht ohne Verwunderung die Erzählung biefer fühnen Unternehmungen, wobei man brei, vierhundert Bferde einschiffte, um sie ans Land zu feten. fo oft die Reiterei am einen ober bem andern Ufer etwas ausrichten konnte. Wir finden bei Bereras Expedition bieselben Stationen wieder, die wir bereits fennen gelernt: Die Refte Paria, das indianische Dorf Uriaparia (wahrscheinlich unterhalb Imataca an einem Bunkt, wo sich die Spanier wegen ber Ueberschwemmung bes Delta fein Brennholz verschaffen konnten), Caroa in ber Proving Carora, die Rluffe Caranaca

(Caura?) und Cazavana (Cuchivero?), das Dorf Cabritu (Cabruta) und den Naudal am Sinfluß des Meta. Da der Nio Meta sehr berühmt war, weil seine Quellen und seine Nebensflüsse den goldhaltigen Cordilleren von Neu-Grenada (Cundinamarca) nahe liegen, so versuchte er ihn hinaufzusahren. Er sand daselbst civilisirtere Bölker als am Orinoco, die aber das Fleisch stummer Hunde aßen. In einem Gesecht wurde Herera durch einen mit Curaresast (Vierva) vergisteten Pfeile getöbtet; sterbend ernannte er Alvaro de Ordaz zu seinem Stellvertreter. Dieser führte (1535) die Trümmer der Cxpedition nach der Feste Paria zurück, nachdem er vollends die wenigen Pferde eingebüßt, die einen achtzehnmonatlichen Feldzug ausgehalten.

Dunkle Gerüchte über die Schäße der Bölker am Meta und andern Nebenklüssen am Ostabhang der Cordissern von Neu-Grenada veransasten nacheinander, in den Jahren 1535 und 1536, Geronimo de Ortal, Nicolaus Federmann und Jorge de Espira (Georg von Speier) zu Expeditionen auf Landwegen gegen Sid und Südwest. Bom Vorgebirge Paria dis zum Cabo de sa Bela hatte man schon seit den Jahren 1498 und 1500 in den Händen der Eingeborenen kleine gegossen Goldbilder gesehen. Die Hauptmärkte für diese Amussette, die den Weibern als Schmuck dienten, waren die Dörfer Euriana (Coro) und Cauchieto (beim Nio sa Hach). Die Gießer in Cauchieto erhielten das Metall aus einem Vergland weiter gegen Süden. Die Expeditionen des Ordaz und des Heren hatten das Verlangen, diese goldreichen Landstriche zu erreichen, natürlich gesteigert. Georg von Speier brach

<sup>&#</sup>x27; 3, Bb. IV. Geite 189 ff.

(1535) von Coro auf und 30g über die Gebirge von Merida an den Apure und Meta. Er ging über biefe beiden Muffe nabe bei ihren Quellen, wo fie noch nicht breit find. Die Andianer ergählten ihm, weiter vorwärts gieben weiße Den= ichen auf den Ebenen umber. Speier, ber fich nabe am Ama= zonenstrom glaubte, zweifelte nicht, daß diese umberziehenden Spanier Schiffbrüchige von ber Erpebition bes Ordag feven. Er jog über bie Cavanen von Can Juan be los Llanos, die reich an Gold fenn follten, und blieb lange in einem indianischen Dorf, Bueblo de Rueftra Senora, fpater Fraqua genannt, füdöstlich vom Paramo de la Suma Baz. 3ch war am Weftabhang biefes Beraftod's, in Kusagafuga, und borte, bie Ebenen gegen Oft am Juß ber Berge feben noch jest bei den Eingeborenen wegen ihres Reichthums berufen. Im volkreichen Dorfe Fragua fand Speier eine Casa del Sol (Connentempel) und ein Jungfrauenklofter, abnlich benen in Beru und Neu-Grenada. Satte fich bier ber Cultus gegen Oft ausgebreitet, oder find etwa die Chenen bei Can Juan bie Wiege beffelben? Nach ber Sage war allerbings Bochica, ber Gesetgeber von Neu-Grenada und Oberpriefter von Fraca, von den Cbenen gegen Oft auf bas Plateau von Bogota heraufgekommen. Da aber Bochica in Einer Person Cohn und Sinnbild ber Sonne ift, fo kann feine Beschichte rein aftrologische Allegorien enthalten. Auf feinem weiteren Buge nach Gub ging Speier über bie zwei Zweige bes Guaviare, ben Ariare und Guapavero, und gelangte ans Ufer bes großen Rio Bapamene | ober Caqueta. Der Widerstand, ben er ein ganzes Jahr lang in der Proving los Choques fand, machte

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. III. Geite 356.

bieser benkwürdigen Expedition ein Ende (1537). Nicolaus Federmann und Geronimo de Ortal verfolgten von Macarapana und der Mündung des Rio Neveri aus Jorges de Espira Spuren. Ersterer suchte Gold im großen Magdalenensstrom, letzterer wollte einen Sonnentempel am User des Meta entdeden. Da man die Landessprache nicht verstand, sah man am Juße der Cordilleren überall einen Abglanz der großartigen Tempel von Jraca (Sogamozo), dem damaligen Mittelpunkt der Cultur in Cundinamarca.

3d habe bis jest aus geographischem Gesichtspunkt bie Reisen besprochen, welche auf bem Orinoco und gegen West und Gub an ben Ditabbang ber Anden unternommen murben, bevor fich bie Cage vom Dorabo unter ben Conquistadoren verbreitet batte. Diese Cage stammt, wie wir oben angeführt, aus bem Konigreich Quito, wo Luis Daca im Nabr 1535 einen Indianer aus Reu-Grenada traf, ber von feinem Fürsten (obne Zweifel vom Bippa von Bogota ober vom Raque von Tunja) abgefandt mar, um von Atabualra, dem Inca von Beru, Rriegsbulfe zu erbitten. Diefer Abgefandte pries, wie gewöhnlich, die Schape feiner Beimath; was aber ben Spaniern, die mit Daca in der Stadt Tacunga (Plactaconga) waren, gang besonders auffiel, bas war die Geschichte von einem vornehmen Mann, "ber, ben Rorper mit Golbstaub bebectt, in einen Gee mitten im Bebirge ging." Diefer Gee fonnte die Laguna be Totta, etwas oftwarts von Sogamozo (Fraca) und Tunja (Hunca) feyn, wo das geiftliche und das weltliche Saupt des Reiches Cunbinamarca ober Cundirumarca ibren Git batten; ba fich aber feinerlei gefchichtliche Erinnerung an biefen Gee fnupft, so glaube ich vielmehr, bag mit bem, in welden man ben vergoldeten großen Berrn geben ließ, ber beilige Cee Guatavita, oftwärts von den Steinfalggruben von Bipaquira, gemeint ift. Ich fah am Ranbe biefes Bafferbedens die Reste einer in den Fels gehauenen Treppe, die bei den gottesbienftlichen Waschungen gebraucht wurde. Die In= bianer erzählen, man habe Goldstaub und Goldgeschirr bineingeworfen, als Opfer für die Göten bes adoratorio de Guatavita. Man fieht noch die Spuren eines Ginschnitts, ben bie Spanier gemacht, um ben See trocken zu legen. Da ber Sonnentempel von Sogamozo ben Nordfüsten von Terra Firma ziemlich nabe liegt, so wurden die Borftellungen vom vergolbeten Mann balb auf einen Oberpriefter von ber Cette des Bochica oder Idacanzas übergetragen, der sich gleichfalls jeben Morgen, um bas Opfer zu verrichten, auf Besicht und Bande, nachdem er dieselben mit Fett eingerieben, Goldstaub fleben ließ. Nach andern Nachrichten, die in einem Schreiben Oviedos an ben berühmten Cardinal Bembo aufbehalten find, suchte Gonzalo Vizarro, als er den Landstrich entdeckte, wo die Zimmtbaume machfen, jugleich "einen großen Fürften, von dem hier zu Lande viel die Rede geht, der immer mit Goldstaub überzogen ift, so daß er vom Ropf zum Juß ausfiebt mie una figura d'oro lavorata di mano d'un buonissimo orifice. Der Goldstaub wird mittelst eines mohlriechenden Barges am Leibe befestigt; da aber diese Art An= jug ihm beim Schlafen unbequem ware, fo wascht sich ber Fürst jeden Abend und läßt fich Morgens wieder vergolden, welches beweist, daß das Reich des Dorado ungemein viele Goldgruben haben muß." Es ift gang wohl anzunehmen, daß unter ben von Bochica eingeführten gottesbienstlichen Ceremonien eine war, die zu einer fo allgemein verbreiteten

Sage Anlaß gab. Fand man doch in der neuen Welt die allerwunderlichsten Gebräuche. In Mexico bemalten sich die Opferpriester den Körper; ja sie trugen eine Art Weßgewand mit hängenden Aermeln aus gegerbter Menschenhaut. Ich habe Zeichnungen derselben bekannt gemacht, die von den alten Einwohnern von Anahuas herrühren und in ihren gottesdienstlichen Büchern ausbehalten sind.

Am Rio Caura und in andern wilden Landstrichen von Supana, wo ber Rorper bemalt ftatt tatowirt wirb, reiben fich die Gingeborenen mit Schildfrotenfett ein und fleben fich metallisch glanzende, filberweiße und tupferrothe Glimmerblättden auf Die Saut. Bon weitem fiebt Diek aus. als trügen fie mit Borten befette Rleiber. Der Sage vom vergoldeten Dann liegt vielleicht ein abnlicher Brauch gu Grunde, und ba es in Neu-Grenada zwei fouverane Rurften gab, 1 ben Lama in Fraca und bas weltliche Oberhaupt ober ben Raque in Tunia, so ift es nicht zu verwundern, baß baffelbe Ceremoniell bald bem König, bald bem Oberpriefter jugeschrieben wird. Auffallender erscheint es, bag man vom Jahr 1535 an bas Land bes Dorado oftwarts von ben Anden gesucht bat. Robertson nimmt in feiner Geschichte bes neuen Continents an, die Sage fen zuerst Drellana (1540) am Amazonenstrom zu Ohren gefommen; aber bas Buch bes Fran Pedro Simon, bem Quefabas, bes Eroberers von Cundirumarca, Aufzeichnungen ju Grunde liegen, beweist bas Gegentheil, und bereits im Jahr 1536 fuchte Gonzalo Diag be Bineda ben vergolbeten Mann jenseits ber Riederungen ber Broving Quiros. Der Gefandte aus Bogota, ben

<sup>&#</sup>x27; Gerade wie im alten Reiche Merce, in Tibet, und wie ber Dairi und ber Lubo in Japan.

Daça im Königreich Quito getroffen, batte von einem oftwarts gelegenen Lande gesprochen; that er etwa fo, weil bie Hochebene von Neu-Grenada nicht nordwärts, sondern nordoftwarts von Quito liegt? Man follte meinen, Die Sage von einem nadten, mit Goldstaub überzogenen Mann müßte ursprünglich in einem beißen Lande zu Sause seyn, und nicht auf den kalten Sochebenen von Cundirumarca, wo ich den Thermometer oft unter 4 ober'5 Grab fallen fab; indeffen ift das Klima in Folge ber ungewöhnlichen Bobenbildung auch in Guatavita, Tunja, Araca und am Ufer bes Sogamozo febr verschieden. Nicht felten behalt man gottesbienft= liche Gebräuche bei, die aus einem andern Erbstrich berrühren, und nach alten Sagen ließen bie Mubecas ihren erften Befetgeber und Stifter ihres Gottesbienftes. Bochica, aus ben Ebenen oftwärts von den Cordilleren herkommen. 3ch laffe unentschieden, ob biefe Sagen auf einer geschichtlichen Thatfache beruhten ober ob bamit, wie schon oben bemerkt, nur angebeutet febn follte, bag ber erfte Lama, ber Sohn und Sinnbild ber Sonne ift, nothwendig aus Ländern gegen Aufgang gekommen fenn muffe. Wie bem fen, fo viel ift gewiß, ber Ruf, ben ber Orinoco, ber Meta und die Broving Bapamene zwischen ben Quellen bes Guaviare und Caqueta burch bie Expeditionen bes Ordag, Berera und Georgs von Speier bereits erlangt, trug bagu bei, bie Sage vom Dorado in ber Nähe bes Oftabhangs ber Cordilleren zu fixiren.

Daß auf der Hochebene von Neu-Grenada drei Heerhaufen zusammentrasen, machte, daß sich in ganz Amerika, so weit es von den Spaniern besetzt war, die Kunde von einem noch zu erobernden reichen, stark bevölkerten Lande verbreitete. Sebastian de Belalcazar zog von Quito über Poravan nach Bogota (1536); Nicolaus Febermann fam von Benezuela, von Oft ber über bie Ebenen am Meta. beiden Anführer trafen auf ber Hochebene von Cundirumarca bereits ben vielberufenen Abelantabo Gonzalo Ximenes be Quefaba, von bem ich einen Rachkommen bei Bipaquira barfuß bas Bieb babe buten feben. Das gufällige Busammentreffen ber brei Conquistadoren, eines ber mertwürdigsten und bramatischsten Ereignisse in ber Geschichte ber Eroberung, fand im Jahr 1538 ftatt. Belalcazar erbitte durch seine Berichte die Phantasie abenteuerluftiger Krieger; man verglich, mas ber Indianer aus Tacunga Luis Daça erzählt, mit den verworrenen Vorstellungen von den Schäten eines großen einäugigen Königs und von einem bekleibeten, auf Lamas reitenden Bolke, die Ordag vom Meta mitgebracht. Bebro be Limpias, ein alter Solbat, ber mit Rebermann auf ber Hochebene von Bogota gewesen mar, brachte die erste Runde vom Dorado nach Coro, wo das Andenken an die Expedition Georgs von Speier (1535-37) an ben Rio Papamene noch gang frisch war. Bon biefer felben Stadt Coro aus unternabm auch Felipe de hutten (Urre, Utre) feine vielberufene Reise in das Gebiet der Omaguas, mabrend Bizarro, Orellana und hernan Bereg be Quefaba, ber Bruber bes Abelantabo. bas Goldland am Rio Rapo, längs bes Amazonenstroms und in ber öftlichen Rette ber Anden von Neu-Grenada fuchten. Die Gingeborenen, um ihrer unbequemen Gafte los zu werben, versicherten aller Orten, zum Dorabo fev leicht zu kommen, und zwar gang in ber Rabe. Es war wie ein Phantom, bas vor ben Spaniern entwich und ihnen beständig gurief. Es liegt in ber Natur bes flüchtigen Erbenbewohners, bag er bas Blud in ber unbefannten Beite fucht. Der Dorado, gleich

bem Atlas und den hesperischen Infeln, rüdte allgemach vom Gebiet der Geographie auf das ber Mythendichtung hinüber.

Die vielfachen Unternehmungen gur Auffuchung biefes eingebilbeten Landes zu erzählen, liegt nicht in meiner Abficht. Ohne Zweifel verdankt man benfelben großentheils die Renntniß vom Innern Amerikas; fie leifteten ber Geographie Dienste, wie ja der Jrrthum oder gewagte Theorien nicht felten zur Wahrheit führen; aber in ber vorliegenden Eror: terung kann ich mich nur bei ben Umftanden aufhalten, Die auf die Entwerfung ber alten und neuen Rarten unmittelbar Einfluß gehabt haben. Bernan Bereg be Quefaba fuchte nach ber Abreise feines Bruders, bes Abelantado, nach Europa von neuem (1539), diekmal aber im Berglande nordöftlich von Bogota, ben Sonnentempel (Casa del Sol), von bem Geronimo be Ortal (1536) am Meta batte fprechen boren. Der von Bochica eingeführte Sonnendienst und ber hobe Ruf bes heiligthums zu Fraca ober Cogamozo gaben Anlaß zu jenen verworrenen Gerüchten von Tempeln und Gögenbildern aus maffivem Golbe; aber auf ben Bergen wie in ben Ries berungen glaubte man immer weit bavon zu feyn, weil bie Wirklichkeit ben dimärischen Träumen ber Einbildungsfraft so wenig entsprach. Francisco de Orellana fuhr, nachdem er mit Pizarro ben Dorado in ber Provincia de los canelos und an den goldhaltigen Ufern des Napo vergebens gesucht, ben großen Amazonenstrom hinunter (1540). Er fand bort zwischen den Mündungen des Javari und des Rio de la Trinidad (Aupura?) einen goldreichen Landstrich, genannt Machiparo (Muchifaro), in der Nähe des Aomaguas oder Diese Kunde trug dazu bei, daß ber Dorado Omaquas. fübostwärts verlegt murbe, benn Omaguas (Om = aquas, Aguas); Dit = Aguas und Papamene waren Benennungen für daffelbe Land, für das, welches Georg von Speier auf feinem Ruge an ben Caqueta entbedt batte. Mitten auf ben Niederungen nordwärts vom Amazonenstrom wohnten die Omaguas, die Manaos ober Manoas und die Guappes (Uaupes oder Guapupes), drei mächtige Bölfer, deren letteres. beffen Bobufite meftwärts am Guaupe ober laupe liegen. icon in ben Reiseberichten Quefabas und huttens erwähnt wirb. Diefe beiben in ber Geschichte Amerikas gleich berühm= ten Conquistadoren famen auf verschiedenen Wegen in die Manos von Can Ruan, Die bamals Balle De Rueftra Senora biegen. Bernan Bereg be Quesaba ging (1541) über die Cordilleren von Cundirumarca, wahrscheinlich zwischen . ben Baramos Chinagia und Suma Bag, mabrend Relipe be Hutten, in Begleitung Pedros de Limpigs (befielben, ber von den Hochebenen von Bogota die erste Kunde vom Dorado nach Benezuela gebracht batte) von Nord nach Süd ben Weg einschlug, auf bem Georg von Speier am Ditabbang ber Gebirge hingezogen mar. Sutten brach von Coro, bem Sauptsit ber beutiden Kaktorei ober Gefellicaft ber Welfer auf, als Beinrich Remboldt an ber Spite berfelben stand. Nachdem er über die Ebenen am Casanare, Meta und Caquan gezogen (1541), fam er an ben obern Guaviare (Guanuare), ben man lange für ben Ursprung bes Drinoco gehalten hat und beffen Mündung ich auf bem Wege von Can Fernando de Atabapo an den Rio Negro gefeben habe. Richt weit vom rechten Ufer bes Guaviare fam Sutten in die Stadt ber Guappes, Macatoa. Das Bolf bafelbft trug Rleider, die Felder schienen gut angebaut, alles deutete auf eine Cultur, Die fonst biefem beißen Landstrich im Often ber

Corbilleren fremd war. Wahrscheinlich war Georg von Speier bei seinem Zuge an den Rio Caqueta und in die Provinz Papamene weit oberhalb Macatoa über den Guaviare gegangen, bevor die beiden Zweige dieses Flusses, der Ariari und der Guavavero, sich vereinigen. Hutten ersuhr, auf dem Wege weiter nach Südost komme er auf das Gediet der großen Nation der Omaguas, deren Priester-König Quareca heiße und große Heerden von Llamas besitze. Diese Spuren von Cultur, diese alten Verbindungen mit der Hochebene von Quito scheinen mir sehr bemerkenswerth. Wir haben schon oben erwähnt, daß Drellana bei einem indianischen häuptling am Amazonenstrom Clamas gesehen, und daß Ordaz auf den Sebenen am Meta davon hatte sprechen hören.

3ch halte mich nur an bas, mas in bas Bereich ber Geographie fällt, und beschreibe weber nach hutten jene unermeklich große Stadt, bie er von weitem gefeben, noch bas Gefecht mit ben Omaguas, wobei 39 Spanier (ihrer 14 find in den Nachrichten aus jener Zeit namentlich aufgeführt) mit 15,000 Indianern zu thun batten. Diefe lügenhaften Berichte haben zur Ausschmudung ber Sage vom Dorado fehr viel beigetragen. Der Namen ber Stadt ber Omaguas fommt in huttens Bericht nicht vor, aber die Manoas, von benen Bater Frit noch im fiebzehnten Jahrhundert in feiner Mission Nurimaguas Goldbleche erhielt, find Nachbarn ber Omaguas. Später wurde ber Namen Manoa aus bem Lande ber Amazonen auf eine eingebilbete Stadt im Dorabo ber Parime übergetragen. Der bedeutende Ruf, in bem bie Länder zwischen bem Caqueta (Papamene) und Guaupe (einem Nebenfluß bes Rio Negro) ftanden, veranlagte (1560) Bedro de Urfug zu der unbeilvollen Ervedition, welche mit

ber Empörung des Tyrannen Aguirre' endigte. Als er den Caqueta hinabsuhr, um sosort in den Amazonenstrom zu gelangen, hörte Ursua von der Provinz Caricuri sprechen. Diese Benennung weist deutlich auf das Goldland hin, denn, wie ich sehe, heißt Gold auf tamanakisch Caricuri, auf caraidisch Carucuru. Sollte der Ausdruck für Gold bei den Bölkern am Orinoco ein Fremdwort sehn, wie Zucker und Coton in den europäischen Sprachen? Dieß wiese wohl darauf hin, daß diese Bölker die edlen Metalle mit den fremden Erzeugnissen haben kennen lernen, die ihnen von den Cordilleren? oder von den Ebenen am Ostabhang der Anden zugekommen.

Wir kommen jest jum Zeitpunkt, wo ber Mythus vom Dorado sich im öftlichen Strich von Guyana, zuerst beim angeblichen See Caffipa (an ben Ufern bes Baragua, eines Rebenfluffes bes Carony), und bann zwischen ben Quellen bes Rio Effequebo und bes Rio Branco, festfeste. Diefer Umftand ift vom bedeutenoften Ginfluß auf die Geographie diefer Länder gewesen. Antonio de Berrio, der Schwiegersohn und einzige Erbe bes großen Abelantado Timenez be Quesaba, ging westwarts von Tunja über bie Cordilleren, schiffte fich auf bem Rio Cafanare ein und fubr auf diesem Muß, auf bem Deta und Orinoco hinab nach ber Infel Trinibad. Wir wissen von biefer Reife fast nur, mas Ralegh bavon berichtet; fie scheint wenige Jahre vor die erste Gründung von Bieja Guapana im Jahr 1591 zu fallen. Ginige Jahre barauf (1595) ließ Berrio durch feinen Maese de Campo, Domingo be Bera, eine Expedition von 2000 Mann ausruften, welche ben

<sup>2. 2</sup>b. I. Geite 233.

<sup>3 3</sup>m Peruvianifchen ober bem Qquichua (Lengua del Inga) heißt Goth Cori, mober Chichicori, Gothstaub, und Coritopa, Golberg.

Drinoco binaufgeben und ben Dorado erobern follte, ben man iest das Land Manoa, sogar Laguna de la Gran Manoa zu nennen anfing. Reiche Grundeigenthumer verfauften ihre Bofe, um den Kreugzug mitzumachen, bem fich zwölf Observanten und zehn Weltgeistliche anschlossen. Mähren eines gewissen Martinez (Quan Martin be Albujar?). ber bei ber Expedition bes Diego be Ordag wollte gurudge= laffen und von Stadt ju Stadt in die hauptstadt bes Dorado geschleppt worden fenn, hatten Berrios Phantasie erhist. dieser Conquistador auf der Kabrt den Orinoco berab selbst beobachtet, ift schwer von dem zu unterscheiden, mas er, wie er angiebt, aus einem in Portorico aufbewahrten Tagebuche bes Martinez geschöpft bat. Man fiebt, man batte bamals vom neuen Continent im Allgemeinen dieselben Borftellungen, wie wir fo lange von Afrika. Man meinte tiefer im Lande mehr Cultur angutreffen als an ben Ruften. Bereits Juan Gonzalez, den Diego de Ordaz abgefandt hatte, die Ufer des Drinoco zu untersuchen (1531), behauptete, "je weiter man auf bem Orinoco binauf tomme, besto starter werde die Bevölkerung." Berrio erwähnt zwischen ben Mündungen bes Meta und bes Cuchivero ber häufig unter Baffer stebenben Proving Amapaja, wo er viele kleine gegoffene goldene Gögen= bilder gefunden, ähnlich benen, welche in Cauchieto öftlich von Coro verfertigt wurden. Er meinte, biefes Gold fomme aus bem Granitboben bes bergigten Landes zwischen Carichana, Uruana und dem Cuchivero. Und allerdings haben in neuerer Zeit die Eingeborenen in der Quebrada del tigre bei ber Miffion Encaramaba ein Goldgeschiebe gefunden. 1 Ditwarts

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. III. Geite 61.

von der Provinz Amapaja erwähnt Berrio des Mio Carony (Caroly), den man aus einem großen See entspringen ließ, weil man einen der Nebenstüsse des Carony, den Rio Paragua (Fluß des großen Wassers), aus Unbekanntschaft mit den indianischen Sprachen, für ein Binnenmeer gehalten hatte. Mehrere spanische Seschichschreiber glaubten, dieser See, die Quelle des Carony, sey Berrios Gran Manda; aber aus den Nachrichten, die Berrio Ralegh mitgetheilt, ist ersichtlich, daß man annahm, die Laguna de Manda (del Dorado oder de Parime) liege süblich vom Rio Paragua, aus dem man die Laguna Cassipa gemacht hatte. "Diese beiden Wasserschen hatten goldhaltigen Sand; aber am Ufer des Cassisen Aromaja und die vornehmste Stadt des einzgebildeten Reiches Guyana."

Da biese häusig überschwemmten Landstriche von jeher von Böllern caraibischen Stammes bewohnt waren, die tief ins Land hinein mit den entlegensten Gegenden einen ungemein lebhasten Handel trieben, so ist nicht zu verwundern, daß man hier bei den Indianern mehr Gold sand als irgendwo. Die Eingeborenen im Küstenland brauchten dieses Metall nicht allein zum Schmuck und zu Annletten, sondern auch in gewissen Fällen als Tauschmittel. Es erscheint daher ganz natürlich, daß das Gold an den Küsten von Paria und bei den Bölsern am Orinoco verschwunden ist, seit der Berkehr mit dem Innern durch die Europäer abgeschnitten wurde. Die unabhängig gebliebenen Eingeborenen sind gegenwärtig unzweisselhaft elender, träger und versunsenen als vor der Eroberung. Der König von Morequito, derselbe, dessen Sohn Ralegh nach England mitgenommen hatte, war im Jahr 1594 nach

Cumana gekommen, um gegen eine große Menge maffiver Goldbilder eiferne Geräthe und europäische Waaren einzutauschen. Diefes unerwartete Auftreten eines indianischen häuptlings steigerte noch ben Ruf ber Schätze bes Drinoco. Man stellte fich vor, ber Dorado muffe nicht weit vom Lande fenn, aus bem ber König von Morequito gekommen; und ba bas Land bort häufig unter Waffer ftand, und bie Rluffe bie allgemeinen Ramen: "großes Meer," "großes Wasserstück" führten, so mußte sich ber Dorabo am Ufer eines Sees befinden. Man bachte nicht baran, bag bas Golb, bas bie Caraiben und andere Sandelsvölfer mitbrachten, fo wenig ein Erzeugniß ibres Bobens war, als die brafilianischen und oftinbischen Diamanten Erzeugniffe ber europäischen Länder sind, wo sie fich am meisten zusammenbäuft. Berrios Erpedition, bie, während die Schiffe in Cumana, bei Margarita und Trinidad anlegten, fehr ftark an Mannschaft geworben war, ging über Morequito (bei Bieja Guavana) bem Rio Baraqua, einem Nebenfluß bes Caronn, ju; aber Krankbeiten, ber wilbe Muth ber Gingeborenen und ber Mangel an Lebensmitteln festen bem Bug ber Spanier unübersteigliche Sindernisse entgegen. Alle gingen zu Grunde bis auf breißig, welche im fläglichsten Auftand zum Bosten Santo Thome zurückfamen.

Diese Unfälle kühlten ben Eifer, mit dem bis zur Mitte bes siedzehnten Jahrhunderts der Dorado aufgesucht wurde, keineswegs ab. Der Statthalter von Trinidad, Antonio de Berrio, wurde von Sir Walter Ralegh gefangen genommen, als dieser im Jahr 1595 den vielberusenen Einfall auf die Küste von Benezuela und an die Mündungen des Orinoco machte. Bon Berrio und andern Gefangenen, die Capitän Preston bei der Sinnahme von Caracas gemacht, konnte

Raleah Alles in Erfahrung bringen, was man damals von den Ländern füdwärts von Bieja Guavana wußte. Er glaubte an die Mährchen, welche Juan Martin de Albujar ausgebectt. und zweifelte weber an ber Erifteng ber beiben Geen Caffipa und Rovunumini, noch am Bestehen bes großen Reichs bes Inca, das flüchtige Fürsten (nach Atabualpas Tobe) an den Quellen des Rio Effequebo gegründet haben follten. Rarte, welche Raleab entworfen und beren Gebeimbaltung er Lord Charles Howard empfahl, besiken wir nicht mehr: aber ber Geograph Hondius hat diefe Lücke ausgefüllt; ja er gibt feiner Karte ein Bergeichniß von Langen : und Breitenangaben bei, wobei die Lagung del Dorado und die faiferlide Stadt Mangas portommen. Während Raleab an der Bunta del Gallo (auf der Infel Trinidad) fich aufbielt, ließ er burch seine Unterbefehlsbaber die Mündungen bes Orinoco, namentlich bie von Cavuri, Gran Amana (Manamo grande) und Macureo (Macareo) 1 untersuchen. seine Schiffe einen bebeutenben Tiefgang batten, bielt es febr schwer, in die bocas chicas einzulaufen, und er mußte sich flache Fahrzeuge bauen laffen. Er bemerkte bie Feuer ber Tivitivas (Tibitibies) vom Stamme ber Guaraons auf ben Mauritiapalmen, beren Frucht, 2 fructum squamorum, similem Palmae Pini, er zuerst nach Europa gebracht bat. Es wundert mich, daß von der Niederlaffung, die Berrio unter dem Namen Canto Thome (la Vieja Guayana) gegründet, so aut wie gar nicht die Rede ist; und doch reicht bieselbe bis jum Jahr 1591 binauf, und obgleich nach Fran Bedro Simon "Religion und Bolitif jeden Sandelsverfehr

2 C. Bb. 1V. Seite 226,

<sup>&#</sup>x27; S. oben Bb. IV. Seite 222 ff. bie Topographie bes Orinocobelta.

zwischen Christen (Spaniern) und Kehern (Holländern und Engländern) verbieten," wurde damals, am Ende des sechziehnten Jahrhunderts, wie gegenwärtig, ein lebhaster Schleichhandel über die Mündungen des Orinoco getrieben. Ralegh ging über den Fluß Europa (Guarapo) und "die Ebenen der Saymas (Chapmas), i die im selben Niveau die Cumana und Caracas fortstreichen;" in Morequito (vielleicht etwas nordwärts von Billa de Upata in den Missionen am Carony) machte er Halt, und hier bestätigte ihm ein alter Cazise alle phantastischen Vorsellungen Berrios von einem Sinfall fremder Völker (Orejones und Spuremei) in Guyana. Die Ratarakten des Caroli (Carony), welcher Fluß damals für den kürzesten Weg zu den beiden am See Cassipa und am See Rupunuwini oder Dorado gelegenen Städten Macureguarai und Manoa galt, steckten der Expedition ein Ziel.

Ralegh hat den Orinoco nur auf einer Strecke von kaum 60 Meilen befahren; er nennt aber nach den schwankenden Angaben, die er zusammengebracht, die obern Zussüsse, den Taure (Capuri?), den Guarico (Boari?), den Meta, sogar "in der Provinz Baraguan den großen Wasserfall Uthule (Atures), der aller weiteren Flußfahrt ein Ende macht." Troß seiner Uebertreibungen, die sich für einen Staatsmann wenig ziemen, dieten Raleghs Berichte wichtiges Material zur Geschichte der Geographie. Der Orinoco oberhalb des Einslusses des Apure war damals den Europäern so wenig bekannt, als heutzutage der Lauf des Niger unterhalb Sego. Man hatte die Ramen verschiedener, weit entsernten Rebensküsse vernommen, aber man wußte nicht, wo sie lagen; man

<sup>&#</sup>x27; C. Bt. II. Seite 12.

zählte ihrer mehr auf, als wirklich find, wenn berfelbe Name, verschieden ausgesprochen ober vom Dbr unrichtig aufgefaßt, Andere Arrthumer batten vielleicht ibre verschieden flang. Quellen barin, daß bem spanischen Statthalter Antonio be Berrio wenig baran gelegen fepn konnte, Ralegh richtige, genaue Notizen ju geben; letterer beklagt fich auch über feinen Gefangenen "als einen Menschen ohne Bilbung, ber Dft und West nicht zu unterscheiben wiffe." Db Raleab an Alles. mas er vorbringt, an die Binnenmeere, fo groß wie bas caspische Meer, an die kaiferliche Stadt Manoa (imperial and golden city), an die prächtigen Palafte, welche ber "Raifer Inga von Guyana" nach bem Borbild feiner peruanischen Ahnen erbaut, - ob er an all bas wirklich geglaubt ober fich nur so angestellt, bas will ich bier nicht untersuchen. Der gelehrte Geschichtschreiber von Brafilien, Southen, und ber Biograph Raleghs, Capley, haben in neuester Zeit viel Licht über biesen Bunkt verbreitet. Daß ber Rübrer ber Ervedition und bie unter ihm Befehlenden ungemein leichtgläubig maren, ift fcmer= lich zu bezweifeln. Man fieht, Ralegh paßte Alles von vornberein angenommenen Voraussehungen an. Sicher mar er felbst getäuscht, wenn es aber galt, die Phantasie ber Königin Elisabeth zu erhiten und die Plane seiner ehrgeizigen Politik burchzusegen, so ließ er feinen Runftgriff ber Schmeichelei Er schilbert ber Königin "bas Entzücken biefer unversucht. barbarischen Bölker beim Anblick ibres Bildniffes; ber Name ber erhabenen Jungfrau, welche fich Reiche zu unterwerfen weiß, foll bis zum Lande ber friegerischen Beiber am Drinoco und Amazonenstrom bringen; er versichert, als die Spanier den Thron von Cuzco umgestoßen, habe man eine alte Prophe= zeiung gefunden, ber zufolge die Dynastie ber Incas bereinst

Sroßbritannien ihre Wiederherstellung zu danken haben werde; er gibt den Rath, unter dem Borwand, das Gebiet gegen änßere Feinde schützen zu wollen, Besatzungen von drei, vierztausend Mann in die Städte des Inca zu legen und diesen so zu einem jährlichen Tribut von 300,000 Pfund Sterling an Königin Tisabeth zu nöthigen; endlich äußert er mit einem Blick in die Zukunft, alle diese gewaltigen Länder Südamerikaswerden eines Tages Sigenthum der englischen Nation seyn."

Raleghs vier Fahrten auf bem untern Drinoco fallen zwischen die Jahre 1595 und 1617. Nach all biefen vergeblichen Unternehmungen ließ ber Gifer, mit bem man ben Dorado auffucte, allmählig nach. Fortan fam feine Expedition mehr zu Stande, an der fich gablreiche Colonisten betheiligten. wohl aber Unternehmungen Gingelner, zu benen nicht felten bie Statthalter ber Provinzen aufmunterten. Die Runde vom Goldland ber Manoas-Indianer am Jurubesh und von ber Laguna de oro, 1 die burch die Reisen der Batres Acuna (1688) und Frit (1637) in Umlauf kam, trugen bas Ihrige bazu bei, daß die Vorstellungen vom Dorado in den portugiesischen und spanischen Colonien im Norden und Guden bes Aequators wieder rege wurden. In Cuença im Königreich Quito traf ich Leute, die im Auftrag bes Bischofs Marfil östlich von ben Cordilleren auf ben Ebenen von Macas die Trümmer ber Stadt Logrono, die in einem goldreichen Lande liegen follte, aufgesucht hatten. Aus dem schon mehrmals erwähnten Tagebuche hortsmanns erseben wir, daß man im Jahr 1740 von bollandisch Gupana ber jum Dorado ju gelangen glaubte, wenn man den Effequebo binguffubr. In

<sup>1</sup> G. Bb. 1V. Geite 262.

Canto Thome be Angostura entwidelte ber Statthalter Don Manuel Centurion ungemeinen Gifer, um jum eingebilbeten See Manoa zu bringen. Arimuicaipi, ein Indianer von ber Nation ber Jourucotos, fuhr ben Rio Carony hinab und entzündete durch lügenhafte Berichte bie Bhantafie ber fpanifchen Coloniften. Er zeigte ihnen am Gubbimmel bie Magel= lanschen Wolfen, beren weißlichtes Licht er für ben Wiberschein der silberhaltigen Felsen mitten in der Laguna Barime erklärte. Es war bieß eine febr poetische Schilberung bes Glanzes bes Glimmer = und Talfschiefere feines Landes. Ein anderer indianischer Säuptling, bei ben Caraiben am Gffequebo als Capitan Jurado befannt, gab fich vergebliche Dube, ben Statthalter Centurion zu enttäuschen. Man machte fruchtlose Versuche auf bem Caura und bem Rio Paragua. Mehrere bundert Menschen kamen bei diesen tollen Unternehmungen elend ums Leben. Die Geographie zog indessen einigen Nuten Nicolas Robriguez und Antonio Cantos wurden baraus. vom fpanischen Statthalter auf biefe Beife gebraucht (1775 bis 1780). Letterer gelangte auf bem Carony, bem Paragua, bem Paraguamufi, bem Anocapra und über die Berge Bacaraimo und Quimiropaca an den Uraricuera und den Nio Die Reisetagebücher biefer abenteuerlichen Unternehmungen haben mir treffliche Notigen geliefert.

Die Seekarten, welche ber Florentiner Reisende Amerigo Bespucci i in den ersten Jahren des sechzehnten Jahrhunderts als piloto mayor der Casa de Contratacion zu Sevilla entworfen, und auf die er, vielleicht in schlauer Absicht, den Ramen Terra de Amerigo gesetzt, sind nicht auf uns

<sup>&#</sup>x27; Gestorben im Jahr 1512, wie Munnog aus Urfunden in ben Ar-chiven von Simancas erwiesen hat.

gefommen. Die älteste geographische Urfunde bes neuen Continents ift bie einer römischen Ausgabe bes Btolemaus vom Nahr 1508 beigegebene Weltkarte bes Johann Ruhfch. 1 Man erkennt barauf Ducatan und Honduras (ben füdlichsten Theil von Mexico), die als eine Insel unter bem Ramen Culicar bargestellt find. Eine Landenge von Banama ift nicht vorbanden, fondern eine Meerenge, burch bie man geradcaus von Europa nach Indien fahren fann. Auf der großen fudlichen Insel (Sudamerita) ftebt ber Name Terra de Careas, die von zwei Muffen, bem Rio Lareno und bem Rio Formojo begrengt ift. Diefe Careas find obne Zweifel bie Gin= wohner von Caria, welchen Ramen Chriftoph Columbus bereits im Sahr 1498 vernommen batte und mit bem lange Reit ein großer Theil von Amerika bezeichnet wurde. Bifchof Geralbini fagt in einem Briefe an Babst Leo X. aus dem Sahr 1516 deutlich: "Insula illa, quae Europa et Asia est major, quam indocti continentem Asiae appellant, et alii Americam vel Pariam nuncupant." Auf der Belt= farte von 1508 finde ich noch feine Spur vom Drinoco. Diefer Strom ericeint jum erstenmal unter bem namen Rio dulce auf ber berühmten Karte, die Diego Ribero, Kosmograph Raiser Rarls V., im Jahr 1529 entworfen, und bie Sprengel im Jahr 1795 mit einem gelehrten Commentar herausgegeben hat. Weber Columbus (1498) noch Monfo de Guda, bei bem Amerigo Bespucci mar (1499), hatten die eigentliche Mündung bes Orinoco gefeben. Sie batten biefelbe mit ber nördlichen Deffnung bes Meerbufens von Baria verwechfelt, bem man, wie benn Uebertreibungen ber Art bei ben Seefahrern jener

<sup>&#</sup>x27;Auf ben Rarten, bie bem Ptolemans von 1506 beigegeben find, fiebt man noch teine Spur von ben Entbedungen bes Columbus.

Zeit so häusig vorkommen, eine ungeheure Masse süßen Wassers zuschrieb. Bicente Yasez Pinçon, nachdem er die Mündung des Rio Maragnon entdeckt, war auch der Erste, der die Mündung des Orinoco sah (1500). Er nannte diesen Strom Rio dulce, welcher Name sich seit Ribero lange auf den Karten erhalten hat und zuweilen irrthümlich dem Maroni und dem Esseuebo beigelegt wurde.

Der große See Barime erscheint auf ben Rarten erft nach Raleghs erster Reife. Jodocus Sondius war ber Mann, ber mit bem Jahr 1599 ben Borftellungen ber Geographen eine bestimmte Richtung gab und bas Innere von spanisch Guyana als ein völlig bekanntes Land barftellte. Der Afthmus zwischen bem Nio Branco und bem Rio Rupunuwini (einem Nebenfluß bes Effequebo) wird von ihm in den 200 Meilen langen, 40 Meilen breiten See Rupunuwini, Carime ober Dorado, zwischen bem 10 45' füblicher und bem 20 nördlicher Breite verwandelt. Diefes Binnenmeer, größer als bas cafpi= iche Meer, wird bald mitten in ein gebirgigtes Land, ohne Berbindung mit irgend einem andern Fluß, hineingezeichnet, bald läßt man den Rio Opapok (Waiapago, Noapoc, Bia= poco) und ben Rio de Cayana baraus entspringen. erstere Fluß wurde im achten Artifel bes Utrechter Bertrags mit dem Rio de Vicente Vincon (Rio Calsoene oder Mana= cari?) verwechselt und blieb bis jum letten Wiener Congreß ber Gegenstand endlofer Streitigkeiten gwischen ben frangofischen und ben portugiesischen Diplomaten. Der lettere ift eine dimärische Verlängerung bes Tonnegrande, ober aber bes Opac (Bia?). Das Binnenmeer (Laguna Parime) murbe

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. VI. Geite 54.

anfangs fo geftellt, daß fein westliches Ende in den Meridian bes Rusammenfluffes bes Apure und bes Drinoco fiel; all= mählig aber schob man es nach Oft vor, so bag bas westliche Ende füdlich von den Mündungen des Orinoco zu liegen fam. Diefer Wechsel zog auch Abanderungen in der respektiven Lage bes Sees Barime und bes Sees Cassipa, so wie in ber Richtung bes Laufs bes Drinoco nach fich. Diefen großen Strom läßt man von feiner Mündung bis über ben Meta binauf, gleich bem Magbalenenstrom, von Gub nach Rord laufen. Die Nebenfluffe, die man aus dem Gee Caffipa kommen ließ, ber Carony, ber Arui und ber Caura, laufen damit in ber Richtung eines Parallels, mabrend fie in ber Wirklichkeit in ber Richtung eines Meridians liegen. Außer dem Parime und dem Caffipa gab man auf ben Rarten einen britten Gee an, aus bem man den Aprouague (Apurwaca) kommen ließ. damals bei den Geographen allgemeiner Brauch, alle Klüsse mit großen Seen in Verbindung zu bringen. Auf diese Weise verband Ortelius den Ril mit dem Zaire oder Rio Congo, die Beichsel mit ber Wolga und bem Onieper. Im nördlichen Mexiko, in ben angeblichen Königreichen Guivira und Cibola, die durch die Lügen des Mönchs Marcos de Niza berühmt geworden, batte man ein großes Binnenmeer eingezeichnet, aus bem man den californischen Rio Colorado entspringen ließ. 1 Lom Rio Magdalena lief ein Arm in ben See Maracaybo,

¹ Es ist dieß ber mexicanische Dorabo, wo man auf ben Kilften Schiffe voll Waaren aus Catapo (China) gefunden haben wollte, und wo Krap Marcos (wie Hutten im Lande ber Omaguas) die vergosdeten Dächer einer großen Stadt, einer ber Siete Ciudades, von weitem sah. Die Sinwohner haben große Hunde, en los quales quando se muden cargan su menage. Spätere Entbeckungen lassen überigens leinen Zweisel, daß bieser Landstrich früher ein Mittespunkt der Custur war.

und der See Karapes, in bessen Nähe man einen füblichen Dorado setze, stand mit dem Amazonenstrom, mit dem Miari (Meary) und dem Rio San Francisco in Berbindung. Die meisten dieser hydrographischen Träume sind verschwunden; nur die Seen Cassipa und Dorado haben sich lange neben einander auf unsern Karten erbalten.

Berfolgt man die Geschichte ber Geographie, fo sieht man ben Caffipa, ber als ein rechtwinklichtes Biered bargestellt wirb. fic allmäblig auf Koften bes Dorado vergrößern. Letterer wurde zuweilen gang weggelaffen, aber nie magte man es, fich am ersteren zu vergreifen, ber nichts ift, als ber burch periodifche Ueberschwemmungen geschwellte Rio Baraqua (ein Rebenfluß des Carony). Als d'Anville durch Solanos Expedition in Erfahrung brachte, daß der Orinoco feine Quellen feineswegs westwärts am Abbang ber Anden von Basto habe, sondern von Often ber von ben Gebirgen ber Parime berabkomme, nahm er in ber zweiten Ausgabe feiner iconen Rarte von Amerika (1760) die Laguna Parime wieber auf und ließ fie gang willfürlich durch den Mazuruni und den Cupuni mit drei Klüffen (bem Orinoco, bem Rio Branco und bem Effequebo) in Berbindung steben. Er verlegte fie unter ben 3-4. Grad nördlicher Breite, wohin man bisber ben Gee Caffipa gefett batte.

Der spanische Geograph la Eruz Olmedilla (1775) folgte d'Anvilles Borgang. Der alte, unter dem Aequator gelegene See Parime war vom Orinoco ganz unabhängig; der neue, der an der Stelle des Cassipa und wieder in der Gestalt eines Vierecks auftrat, dessen längsten Seiten von Süd nach Nord lausen, zeigt die seltsamsten hydraulischen Verbindungen.

¹ Die große Achje bes eigentlichen Gees Parime war von Oft noch Beft gerichtet.

Bei la Cruz entspringt ber Drinoco, unter bem Ramen Ba= rime und Puruma (Xuruma?) im gebirgigten Lande gwijchen ben Quellen bes Bentuari und bes Caura (unter bem 5. Grad ber Breite im Meribian ber Mission Esmeralba) aus einem fleinen Cee, ber Ipava beißt. Diefer Gee lage auf meiner Reisekarte nordöftlich von ben Granitbergen von Cunevo, woraus zur Genüge bervorgeht, daß wohl ein Nebenfluß bes Rio Branco ober bes Drinoco baraus entspringen konnte, nicht aber ber Orinoco felbst. Dieser Rio Parime oder Pu= ruma nimmt nach einem Lauf von 40 Meilen gegen Oft= Rord-Oft und von 60 Meilen gegen Sudoft ben Rio Mahu auf, ben wir bereits als einen ber hauptzweige bes Rio Branco fennen; barauf läuft er in ben Gee Barime, ben man 30 Meilen lang und 20 Meilen breit macht. biefem See entspringen unmittelbar brei Kluffe, ber Rio Ucamu (Ocamo), ber Rio Ibava (Siava) und ber Rio Branco. Der Orinoco ober Puruma ift als unterirbifche Durchsickerung am Bestabhang ber Sierra Mei, welche ben See ober bas weiße Meer gegen Weften begrengt, gezeichnet. Diefe zweite Quelle bes Orinoco liegt unter bem zweiten Grad nördlicher Breite und 31/2 Grad oftwärts vom Meridian von Esmeralda. Nachdem der neue Fluß 50 Meilen gegen West-Nord-West gelaufen, nimmt er zuerft ben Ucamu auf, ber aus bem See Parime kommt, sodann ben Rio Maquiritari (Padamo), ber zwischen bem See Ipava und einem andern Alpfee, von la Cruz Laguna Cavija genannt, entspringt. manpurifch Cavia beißt, fo bebeutet bas Bort Laguna Cavia, wie Laguna Barime, nichts als Bafferbeden, laguna de agua. Diefe seltsame Flußzeichnung ift nun bas Borbild fast für alle neueren Karten von Guyana geworben.

Ein Migverftandnig, bas aus ber Unfenntnig bes Spanischen entsprang, bat ber Karte bes la Cruz, auf ber richtige Un= gaben mit spstematischen, ben alten Karten entnommenen Borstellungen vermengt find, vollends großes Ansehen verschafft. Eine punktirte Linie umgibt ben Lanbstrich, über ben Solano einige Erfundigung batte einziehen fonnen; diese Linie bielt man nun für ben bon Solano gurudgelegten Beg. so daß diefer das fühmestliche Ende bes weißen Meeres gefeben haben mußte. Auf ber Karte bes la Cruz fteht ge= schrieben: "Diefer Weg bezeichnet, mas vom Statthalter von Caracas, Don Jose Solano, entbedt und zur Rube gebracht worden ift." Run weiß man aber in ben Miffionen, baß Solano nie über Can Kernando be Atabavo binausgekommen ift, daß er ben Orinoco oftwärts vom Ginflug bes Guaviare gar nicht gesehen, und daß er seine Rachrichten über biefe Länder nur von gemeinen Solbaten baben fonnte, Die ber Sprachen ber Eingeborenen unfundig waren. Das Wert bes Bater Caulin, ber ja ber Geschichtschreiber ber Expedition war, das Zeugniß Don Apollinarios Diaz de la Fuente und Santos' Reise thun gur Genuge bar, bag nie ein Mensch bas weiße Meer bes la Cruz gefeben bat, bas, wie aus ben Namen ber fich barein ergießenden Fluffe bervorgebt, nichts ift als eine eingebildete Ausbreitung des westlichen Aweigs des Rio Branco oberhalb des Einflusses des Tacutu und des Uraricuera oder Rio Barime. Ließe man aber auch Angaben gelten, beren Unrichtigkeit jest gur Genüge bargethan ift, fo fabe man nach allgemein anerkannten bybrogravbischen Grundfaten nicht ein, mit welchem Recht ber See Ipava die Quelle bes Orinoco beißen konnte. Wenn ein Gluß in einen Gee fällt und von diefem felben Bafferbeden drei andere abgeben,

so weiß man nicht, welchem von diesen man den Namen des ersteren beilegen soll. Noch viel weniger ist es zu rechtfertigen, wenn der Geograph denselben Namen einem Flusse läßt, dessen Quelle durch eine hohe Bergkette vom See getrennt ist, und der durch Durchsickerung unterirdisch entstanden seyn soll.

Bier Jahre nach ber großen Karte von la Cruz Olmebilla erschien das Werk des Pater Caulin, ber die Greng= erpedition mitgemacht hatte. Das Buch murbe 1759 am Ufer des Orinoco felbst geschrieben, und nur einige Anmer= fungen murben fpater in Europa beigefügt. Der Berfaffer, ein Franciskaner von der Congregation ber Observanten. zeichnet sich burch seine Aufrichtigkeit aus und an fritischem Beift ift er allen feinen Borgangern überlegen. Er felbst ift nicht über ben großen Katarakt bei Atures hinausgekommen, aber Alles, was Solano und Ituriaga Wahres und Schwanfendes gusammengebracht, ftand ju feiner Berfügung. Karten, die Pater Caulin im Jahr 1756 entworfen, wurden von Surville, einem Archivbeamten beim Staatsfefretariat, in Eine zusammengezogen und nach angeblichen Entbedungen vervollständigt (1778). Schon oben, als von unferem Aufenthalt in Esmeralda (bem ben unbekannten Quellen bes Drinoco qunächst gelegenen Punkte) die Rede war, habe ich bemerkt, wie willfürlich man bei biefen Abanderungen zu Werke ging. Sie grundeten sich auf die lugenhaften Berichte, mit benen man die Leichtgläubigkeit des Statthalters Centurion und Don Apollinarios Diaz de la Kuente, eines Rosmographen, der weder Instrumente, noch Renntniffe, noch Bücher hatte, Tag für Tag bediente.

Das Tagebuch Pater Caulins steht mit der Karte, die demselben beigegeben ist, in fortwährendem Widerspruch. Der Verfasser setzt die Umstände aus einander, welche zu der

Kabel vom See Barime Anlaß gegeben haben; aber die Rarte bringt diefen See auch wieder, nur schiebt fie ihn weit weg von den Quellen des Orinoco, oftwärts vom Rio Branco. Nach Pater Caulin beißt ber Orinoco Rio Maraguaca unter bem Meribian bes Granitberges biefes Ramens, ber auf meiner Reisekarte gezeichnet ift. "Es ift vielmehr ein Bergstrom als ein Kluß; er kommt zugleich mit bem Rio Omaguaca und bem Macoma, unter 21/4 Grad ber Breite, aus bem kleinen See Cabipa." Dieß ift ber See, aus bem la Cruz ben Maquiritari (Badamo) entspringen läßt und ben er unter 51/, Grad ber Breite, nördlich vom See Jpava, fest. Eristeng von Caulins Rio Macoma scheint sich auf ein verworrenes Bilb ber Aluffe Pabamo, Ocamo und Matacona zu gründen, von benen man por meiner Reise glaubte, sie stehen mit einander in Berbindung. Bielleicht gab auch ber Cee, aus bem ber Mavaca kommt (etwas westlich vom Amaquaca) Anlaß zu diesen Arrthumern binfictlich bes Ursprungs bes Orinoco und ber Quellen bes Idapa in ber Nähe.

Eurville setzt unter 2° 10' ber Breite an die Stelle des Sees Parime des la Cruz einen andern See ohne Namen, der nach ihm die Quelle des Ucamu (Ocamo) ist. In der Nähe dieses Alpsees entspringen aus derselben Quelle der Orinoco und der Jdapa, ein Nebenssluß des Cassiquiare. Der See Amucu, die Quelle des Mahu, wird zum Mar Dorado oder zur Laguna Parime erweitert. Der Rio Branco hängt nur noch durch zwei seiner schwächsten Nebensslüße mit dem Wasserbeiten zusammen, aus dem der Ucamu kommt. Aus dieser rein hypothetischen Anordnung ergibt sich, daß der Orinoco aus keinem See entspringt und daß die Quellen desselben vom See Parime und dem Rio Branco

durchaus unabhängig sind. Erot der sich gabelnden Quelle ist das hydrographische Spstem der Surville'schen Karte nicht so abgeschmadt als das auf der Karte des la Eruz. Wenn die neueren Geographen sich so lange beharrlich an die spanischen Karten gehalten haben, ohne dieselben mit einander zu vergleichen, so erscheint es doch auffallend, daß sie nicht wenigstens der neuesten Karte den Borzug gegeben haben, der Surville'schen, die auf königliche Kosten und auf Befehl des Ministers für Indien, Don Jose de Galvez, erschienen ist.

3d babe hiemit, wie ich oben angefündigt, die wechselnben Gestalten entwickelt, welche bie geographischen Irrthumer zu verschiedenen Zeiten angenommen. Ich habe auseinandergesett, wie die Bobenbilbung, ber Lauf ber Strome, Die Namen der Nebenfluffe und die gablreichen Tragepläte gur Annahme eines Binnenmeers im Bergen von Gugana führen konnten. Go trocken Erörterungen ber Art fenn mogen, für unnut und unfruchtbar barf man fie nicht halten. ersieht baraus, was Alles die Reisenden noch zu entbeden haben; fie stellen uns vor Augen, welcher Grad von Zuverläkiakeit lange Reit wiederholten Bebauptungen gukommt. Es verhält sich mit ben Karten wie mit ben Tafeln aftronomifcher Positionen in unsern für die Geefahrer bestimmten Ephemeriden. Bon lange ber ift zu ihrer Entwerfung bas verschiedenartigste Material zusammengetragen worden, und zöge man nicht die Geschichte ber Geographie zu Ratbe. fo wäre später so gut wie gar nicht auszumitteln, auf welcher Autorität jebe einzelne Angabe beruht.

She ich den Faden meiner Erzählung wieder aufnehme, habe ich noch einige allgemeine Bemerkungen über die goldhaltigen Gebirgsarten zwischen dem Amazonenstrom und

bem Orinoco beigubringen. Wir baben bargetban, bak ber Mythus vom Dorado, gleich ben berühmteften Mythen ber Bölfer ber alten Welt, nach einander auf verschiedene Dert= lichkeiten bezogen morben ift. Bir baben benfelben von Gubwest nach Nordost, vom Ostabbang ber Anden gegen die Ebenen am Rio Branco und Effequebo porruden feben, gang in ber Richtung, in ber bie Caraiben feit Jahrhunderten ihre Rriegs- und Handelszüge machten. Man sieht leicht, wie bas Gold von ben Corbilleren von Sand zu Sand burch eine Menge Bölferichaften bis an bas Ruftenland pon Gubana gelangen konnte; waren boch, lange bevor ber Belzbandel englische, ruffische und amerikanische Schiffe an die Nordwestfüsten von Amerika 30g. eiserne Werkzeuge von Neumerico und Canada bis über die Rochy Mountains gewandert. In Folge eines Irrthums in ber Lange, beffen Spuren man auf fämmtlichen Karten des fechzehnten Jahrhunderts begegnet, nahm man die goldführenden Gebirge von Peru und Neu-Grenada weit näher bei ben Mündungen bes Orinoco und bes Amazonenstromes an, als fie in Birflichkeit finb. Es ift einmal Sitte bei ben Geographen, neu entbectte Länder übermäßig zu vergrößern und ins Breite zu gieben. Auf ber Karte von Bern, welche Baulo di Forlani in Berona berausgab, liegt die Stadt Quito 400 Meilen von ber Rufte ber Gubfee unter bem Meribian von Cumana; Die Corbillere ber Anden füllt fast bie gange Oberfläche bes fpanischen, französischen und hollandischen Guyana aus. Diese falsche Ansicht von ber Breite ber Anden ift obne Zweifel im Spiel, wenn man ben granitischen Cbenen am Oftabbang berfelben fo große Wichtigkeit zugeschrieben bat. Da man bie Nebenfluffe bes Amazonenstroms und bes Orinoco, ober (wie

Raleabs Unterbefehlsbaber aus Schmeichelei für ihren Obern fagten) des Rio Raleana beständig verwechselte, fo bezog man auf diesen alle Sagen, die einem über ben Dorado von Quiros, über die Omaguas und Manoas zu Ohren gekommen. Nach bes Geographen Hondius Annahme lagen die durch ihre Chinamalber berühmten Anden von Lora nur 20 Meilen vom Cee Barime und bem Ufer bes Rio Branco. Bei biefer Nähe erschien die Kunde, daß sich ber Inca in die Wälber von Guyana geflüchtet, und bag bie Schäte aus Cuzco in bie öftlichsten Striche von Gunana geschafft worden, glaubwürdig. Rubr man ben Deta ober ben Amazonenstrom binauf, fo fab man allerdings zwischen bem Purug, bem Jupura und bem Jauiari die Gingeborenen civilisirter werden. Man fand bort Amulette und fleine Gögenbilder aus gegoffenem Gold, fünftlich geschnitte Stuble und bergleichen; aber von folden Spuren einer auffeimenben Cultur zu ben Städten und steinernen Säusern, wie Ralegh und feine Rachfolger sie beschreiben, ift ein großer Sprung. Wir haben oftwärts von ben Corbilleren, in ber Proving Jaen be Bracamoros, auf bem Wege von Lora an den Amazonenstrom berab, Trümmer großer Gebäude gezeichnet; bis bieber waren die Ancas mit ihren Waffen, mit ihrer Religion und mit ihren Rünften vorgedrungen. Die fich felbst überlaffenen Gingeborenen am Orinoco waren vor der Eroberung etwas civili= firter als jest die unabhängigen horben. Gie hatten bem Kluffe entlang volfreiche Dörfer und standen mit füdlicher wohnenden Bölfern in regelmäßigem Sandelsverfehr; aber nichts weist barauf bin, daß sie je ein steinernes Gebäube errichtet hatten. Wir haben auf unserer gangen Kluffahrt nie bie Spur eines folden gefeben.

Obgleich nun aber fpanisch Gunana feinen Ruf, ein reiches Land zu fenn, großentheils feiner geographischen Lage und ben Irrthumern ber alten Karten zu banten hat, fo ift man beshalb boch nicht zu ber Behauptung berechtigt, daß auf biefem Klächenraum von 82,000 Quabratmeilen zwischen bem Orinoco und dem Amazonenstrom, oftwärts von den Anden von Quito und Neu-Grenada, gar feine goldhaltige Gebiragart vorkomme. Soweit ich biefes Land zwischen bem 2. und 8. Grad ber Breite und dem 66. und 71. Grad ber Länge fennen gelernt habe, besteht es burchgängig aus Granit und aus einem Gneiß, ber in Glimmerschiefer und Talfschiefer übergeht. Diese Gebirgsarten fommen in ben hoben Gebirgen ber Parime, wie in ben Niederungen am Atabapo und Cassiquiare zu Tage. Der Granit überwiegt über bie andern Gebirgsarten, und wenn auch ber Granit von alter Formation überall fast burchgängig feine Golberze enthält, fo ist baraus boch nicht zu folgern, bag ber Granit ber Parime gar feinen Bang, feine Schicht golbhaltigen Quarges einschließe. Oftwärts vom Caffiquiare, ben Quellen bes Drinoco ju, faben wir bergleichen Schichten und Bange baufiger auf-Nach feinem Bau, nach ber Beimischung von Bornblende und andern gleich bedeutsamen geologischen Merkmalen scheint mir ber Granit in biesem Landstrich von neuerer Formation ju fenn, vielleicht junger als ber Gneiß und analog ben ginnhaltigen Graniten, ben Spalomicten und Begmatiten. Die jungeren Granite find nun aber nicht fo arm an Metallen, und manche goldführende Kluffe und Bache in den Anden, im Salzburgschen, im Sichtelgebirge und auf ber Sochebene beiber Caftilien machen es mahrscheinlich, daß biefe Granite bin und wieber gebiegenes Golb und in ber gangen

Gebirgsmasse goldhaltigen Schwefelkies und Bleiglanz eingesprengt enthalten, wie Zinn, Magneteisenstein und Eisenzglimmer. Der Bergstod der Parime, in dem mehrere Gipfel 1300 Toisen Meereshöhe erreichen, war vor unserer Reise an den Orinoco fast ganz undekannt, und doch ist er gegen hundert Meilen lang und achtzig breit, und wenn er auch überall, wo Bonpland und ich darüber gekommen sind, uns in seinem Bau sehr gleichsörmig schien, so läßt sich doch keineszwegs behaupten, daß nicht im Innern dieses gewaltigen Bergstocks sehr metallreiche Glimmerschiefer und Uebergangsgebirgsarten dem Granit ausgelagert sehn könnten.

Wie oben bemerkt, verdankt Guyana feinen hoben Ruf als metallreiches Land jum Theil bem Gilberglang bes fo bäufig vorkommenden Glimmers. Der Spitberg Calitamini, ber jeden Abend bei Connenuntergang in röthlichtem Reuer ftrablt, nimmt noch jett die Aufmerksamkeit der Einwohner von Mappures in Anspruch. Gilande aus Glimmerschiefer im See Amucu fteigern, wie die Gingeborenen einem vorlugen, ben Glang ber Nebelfleden am Gubbimmel. 1 "Jeder Berg," fagt Ralegh, "jeber Stein in ben Balbern am Drinoco glangt gleich edlen Metallen; ift bas fein Gold, fo ift es boch madre del oro." Er versichert Stufen von weißem goldhaltigem Quara (harde withe spar) mitgebracht zu baben, und gum Beweis, wie reich diese Erze sepen, beruft er sich auf die von ben Münzbeamten zu London angestellten Bersuche. Ich babe feinen Grund zu vermuthen, baß bie bamaligen Scheibefünftler Rönigin Glisabeth täuschen wollten; ich will Raleghs Andenfen keineswegs zu nabe treten und mit seinen Zeitgenoffen

<sup>1</sup> S. Bb. IV. Seite 294.

argwöhnen, der goldhaltige Quarz, den er mitgebracht, sey gar nicht in Amerika erhoben worden. Ueber Dinge, die in der Zeit so weit abliegen, läßt sich kein Urtheil fällen. Der Gneiß der Küstenkette enthält Spuren von edlen Metallen, und in den Sebirgen der Parime bei der Mission Encaramada hat man hin und wieder Goldkörner gesunden. Wie sollte man nach einem rein negativen Zeugniß, nach dem Umstand, daß wir auf einer dreimonatlichen Neise keinen Gang gesehen, der am Ausgehenden goldhaltig gewesen wäre, auf die absolute Taubheit der Urgebirgsarten in Gupana schließen?

Um bier Alles zusammenzufaffen, mas die Regierung dieses Landes über einen so lange bestrittenen Bunkt aufzuflaren im Stande ift, mache ich einige allgemeinere geologische Bemerkungen. - Die Gebirge Brafiliens liefern, trot ber gablreichen Spuren von Erglagern zwischen Canct Paul und Billarica, bis jest nur Baschgolb. Bon ben 78,000 Mark Golb, 1 welche zu Anfang bes neunzehnten Sahrbunderts jährlich aus Amerika in ben europäischen Sandel gefloffen find, kommen mehr als fechs Siebentheile nicht aus ber hoben Corbillere ber Anden, sondern aus dem aufgeschwemmten Land öftlich und westlich von ben Cordilleren. Diese Striche baben geringe Meereshohe, wie die bei la Sonora (in Merico), bei Choco und Barbacoas (in Neu-Grenada), oder bas Alluvium liegt auf Sochebenen, wie im Innern Brafiliens. 2 Ift es nun nicht wahrscheinlich, daß andere goldhaltige Anschwemmungen ber nördlichen Salbfugel zu, bis an die Ufer des obern Drinoco und des Rio Nearo, streichen, beren Beden ja mit bem

<sup>1 3</sup>m Werth von 65,878,000 France.

<sup>2</sup> Billarica liegt 650 Toifen hoch, aber bas große Plateau ber Capitania Minas Geraes nur 300.

bes Amazonenstroms zusammenfällt? Als vom Dorado be Canelas, von bem ber Omaguas und am Jauiare bie Rebe war, bemerkte ich, daß alle Klüsse, welche von West ber kommen, reichlich Gold führen, und zwar sehr weit von den Cordilleren weg. Bon Lora bis Popayan bestehen die Cordilleren abwechselnd aus Tracht und aus Urgebirge. Die Ebenen bei Ramora, Logrono und Macas (Sevilla del Dro), der große Rio Napo mit feinen Nebenflüffen (bem Anfupi und bem Coca in ber Proving Quiros), ber Caqueta von Mocoa bis zum Einfluß bes Fragua, endlich alles Land zwischen Jaen be Bracamoros und dem Guaviare behaupten noch immer ihren alten Ruf großen Metallreichthums. Beiter gegen Dft, zwischen den Quellen des Guainia (Nio Negro), des Uaupes, Jquiari und Jurubesh finden wir ein anderes unstreitig goldbaltiges Gebiet. Sieher feten Acuna und Pater Frit ihre Laguna del oro, und Manches, was ich in San Carlos aus bem Munde ber portugiesischen Amerikaner vernommen, macht voll= fommen erklärlich, was La Condamine von den Goldblechen erzählt, die bei den Eingeborenen gefunden worden. wir vom Jauiari auf das linke Ufer des Rio Negro, fo betreten wir ein völlig unbekanntes Land gwifchen bem Rio Branco, ben Quellen bes Effequebo und ben Gebirgen von portugiesisch Guyana. Acuna spricht vom Golde, das die nördlichen Nebenfluffe des Amazonenstroms führen, wie der Rio Trombetas (Drigimina), ber Curupatuba und ber Ginipape (Rio de Paru). Alle diese Flusse, und dieser Umstand scheint mir bemerkenswerth, fommen von berfelben hochebene berab, auf deren nördlichem Abhang der See Amucu, der Dorado Raleghs und ber Hollander, ber Isthmus zwischen bem Rupunuri (Rupunuwini) und bem Rio Mahu liegen.

Nichts streitet wiber die Annahme, daß ausgeschwemmtes goldbaltiges Land weit von den Cordilleren der Anden nördlich vom Amazonenstrom vorkommt, wie süblich von demselben in den Gebirgen Brasiliens. Die Caraiben am Carony, Euyuni und Essequebo haben von jeher im ausgeschwemmten Land Goldwäscherei im Kleinen getrieben. Das Becken des Orinoco, des Nio Negro und des Amazonenstroms wird nordwärts von den Gebirgen der Parime, sübwärts von denen von Minas Geraes und Matogrosso begrenzt. Häusig stimmen die einzander gegenüberliegenden Abhänge desselben Thales im geologischen Verhalten überein.

3d habe in diefem Bande die großen Provingen Benezuela und fpanisch Guyana beschrieben. Die Untersuchung ibrer natürlichen Grengen, ihrer flimatischen Berbaltniffe und ibrer Brodufte bat mich bagu geführt, ben Ginfluß ber Bobenbilbung auf ben Aderbau, den Handel und den mehr ober weniger langfamen Bang ber gefellschaftlichen Entwicklung gu erörtern. Ich habe nach einander die drei Zonen durchwandert, bie von Nord nach Gub, vom Mittelmeer ber Antillen bis in die Wälber am obern Orinoco und am Amazonenstrom Sinter bem fruchtbaren Uferstriche, binter einander liegen. bem Mittelpunkt bes auf ben Aderbau gegründeten Wohlstandes, fommen die von hirtenvölfern bewohnten Steppen. Steppen find wieberum begrengt von ber Balbregion, wo ber Mensch, ich sage nicht ber Freiheit, die immer eine Frucht ber Cultur ift, aber einer wilden Unabhängigkeit genießt. Die Grenze biefer zwei letteren Bonen ift gegenwärtig ber Schauplat bes Kampfes, ber über die Unabhängigkeit und bas Wohl Amerikas entscheiben foll. Die Umwandlungen, die bevorsteben, können ben eigenthumlichen Charafter jeber Region

nicht verwischen; aber die Sitten und die ganzen Zustände der Einwohner müssen sich gleichförmiger färben. Durch diese Rücksicht mag eine zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts unternommene Reise einen Reiz weiter erhalten. Gerne sieht man wohl in Ginem Bilde neben einander die Schilberung der civilisierten Bölker am Meeresuser und der schwachen Ueberzreste der Gingeborenen am Orinoco, die von keinem andern Gottesdienste wissen, außer der Verehrung der Naturkräfte, und, gleich den Germanen des Tacitus, deorum nominibus appellant secretum illud, quod sola reverentia vident.

## Sechsundzwanzigftes Kapitel.

Die Llanos bel Pao ober tes öftlichen Strichs ber Steppen von Benezuela.
— Missionen ber Caraiben. — Letter Aufenthalt auf teu Küsten von Rueva Barcelona, Cumana und Araya.

Es war bereits Racht, als wir zum lettenmal über bas Bett bes Drinoco fubren. Wir wollten bei ber Schange Can Rafael übernachten und bann mit Tages Unbruch die Reife burch bie Steppen von Benequela antreten. Kaft feche Bochen waren feit unferer Ankunft in Angostura verflossen; wir febn= ten uns nach ber Rufte, um entweber in Cumana ober in Nueva Barcelona ein Fahrzeug zu besteigen, bas uns auf die Insel Cuba und von dort nach Merico brächte. Nach ben Beschwerben, die wir mehrere Monate lang in engen Canoes auf von Müden wimmelnben Fluffen burchgemacht, batte ber Gebanke an eine lange Seereise für unsere Ginbil= bungefraft einen gewiffen Reig. Wir gebachten nicht mehr nach Subamerika gurudgukommen. Wir brachten bie Anden von Beru bem noch so wenig bekannten Archipel ber Philip= pinen zum Opfer und beharrten bei unserem alten Plan, uns ein Jahr in Reufpanien aufzuhalten, mit ber Galione von Acapulco nach Manilla zu gehen und über Basora und Aleppo nach Europa gurudgutebren. Wir bachten, wenn wir einmal bie spanischen Besitzungen in Amerika im Ruden batten, konnte ber Sturz eines Ministeriums, bessen großherzigem Bertrauen ich so unbeschränkte Besugnisse zu banken hatte, der Durchssührung unseres Unternehmens nicht mehr hinderlich werden. Lebhaft bewegten uns diese Gedanken während der einförmigen Reise durch die Steppen. Nichts hilft so leicht über die kleinen Widerwärtigkeiten des Lebens weg, als wenn der Geist mit der bevorstehenden Ausssührung eines gewagten Unternehmens beschäftigt ist.

Unfere Maulthiere warteten unfer am linken Ufer bes Drinoco. Durch die Pflanzensammlungen und die geologischen Suiten, die wir feit Esmeralba und bem Rio Negro mit uns führten, war unser Gepack bedeutend stärker geworden. es miklich gewesen ware, uns von unsern Berbarien zu trennen, fo mußten wir uns auf eine febr langfame Reise burch bie Planos gefaßt machen. Durch bas Burudprallen ber Connenstrahlen vom fast pflanzenlosen Boden war die Site ungemein ftark. Indeffen ftand ber bunderttheilige Thermometer bei Tag boch nur auf 30 bis 34, bei Racht auf 27 bis 28 Wie fast überall unter ben Tropen war es baber nicht sowohl der absolute Hitzegrad als das Andauern der= felben, mas widrig auf unsere Organe wirkte. Wir brauchten breigehn Tage, um über die Steppen ju fommen, wobei wir uns in ben Miffionen ber Caraiben und in ber fleinen Stadt Pao etwas aufhielten. Ich habe oben 1 das phyfische Gemälde biefer unermeglichen Gbenen entworfen, bie gwischen ben Balbern von Guvana und der Ruftenkette liegen. Der öftliche Strich ber Llanos, über ben wir von Angostura nach Rueva Barcelona kamen, bietet benfelben öben Anblid wie ber weftliche,

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. II. Seite 366 ff.

über ben wir von den Thälern von Araqua nach San Kernando am Apure gegangen waren. In ber trodenen Jahreszeit, welche bier Commer beifit, obgleich bann bie Sonne in ber füdlichen Salbkugel ift, weht ber Seewind in ben Steppen von Cumana weit ftarter als in benen von Caracas; benn diese weiten Ebenen bilben, gleich ben angebauten Kluren ber Lombarbei, ein nach Oft offenes, nach Rord, Sud und West burch bobe Urgebirgsfetten geschlossenes Beden. Leiber fam uns biefer erfrischende Wind, von bem bie Llaneros (bie Steppenbewohner) mit Entzuden fprechen, nicht zu aute. Nordwärts vom Aequator war Regenzeit; in ben Llanos felbst regnete es freilich nicht, aber burch ben Wechfel in ber Abweichung ber Sonne batte bas Spiel ber Bolarströmungen länast aufgebort. In diesen Landstrichen am Meauator, wo man fich nach bem Rug ber Wolfen orientiren fann, und wo bie Schwankungen bes Quedfilbers im Barometer fast wie eine Uhr bie Stunde weifen, ift Alles einem regelmäßigen, gleichförmigen Typus unterworfen. Das Aufhören ber Geewinde, ber Eintritt ber Regenzeit und die Baufigkeit elektrischer Entladungen find burch unabanderliche Gesetze ver-Inüpfte Ericeinungen.

Beim Einfluß bes Apure in den Orinoco, am Berge Sacuima, hatten wir einen französischen Landwirth getroffen, der unter seinen Heerden in völliger Abgeschiedenheit lebte. <sup>1</sup> Es war das der Mann, der in seiner Einfalt glaubte, die politischen Revolutionen in der alten Welt und die daraus entsprungenen Kriege rühren nur "vom langen Widerstande der Observanten" her. Kaum hatten wir die Llanos von Neus

<sup>5.</sup> Bb. IV. Geite 192.

Barcelona betreten, fo brachten wir die erfte Nacht wieder bei einem Franzosen zu, ber uns mit ber liebenswürdiaften Gaftfreundlichkeit aufnahm. Er war aus Loon gebürtig, batte bas Baterland in früher Jugend verlaffen und schien sich um Alles, was jenseits des atlantischen Meeres, ober, wie man hier für Europa ziemlich geringschätig fagt, "auf ber andern Seite ber großen Lache" (del otro lado del charco) por= geht, febr wenig zu fummern. Wir faben unfern Wirth beicaftigt, große Bolgftude mittelft eines Leims, ber Guanca beißt, an einander ju fügen. Diefer Stoff, beffen fich auch bie Tifchler in Angostura bedienen, gleicht bem besten aus bem Thierreich gewonnenen Leim. Derfelbe liegt gang fertig zwischen Rinde und Splint einer Liane aus der Familie ber Combretaceen. 1 Wahrscheinlich kommt er in seinem chemischen Berhalten nabe überein mit bem Bogelleim, einem vegetabi= lifden Stoff, ber aus ben Beeren ber Miftel und ber innern Rinde ber Stechpalme gewonnen wird. Man erstaunt, in welcher Maffe diefer klebrigte Stoff ausfließt, wenn man die rantenden Zweige bes Bejuco be Buanca abichneibet. Co findet man benn unter ben Tropen in reinem Zustand und in besondern Organen abgelagert, was man sich in der gemäßigten Bone nur auf fünstlichem Wege verschaffen fann.2

Erst am britten Tage kannen wir in die caraibischen Missionen am Cari. Wir sanden hier den Boden durch die Trockenheit nicht so stark ausgesprungen wie in den Lanos von Calabozo. Ein paar Negengüsse hatten der Begetation neues Leben gegeben. Rleine Grasarten und besonders jene krautartigen Sensitiven, von denen das halbwilde Bieh so

Combretum Guayca.

<sup>2</sup> G. Bb. III. Geite 331.

fett wird, bilbeten einen bichten Rafen. Weit auseinander standen bie und da Stämme ber Kächerpalme (Corypha tectorum), der Rhopala (Chaparro) und Malpigbia mit leberartigen, glangenben Blattern. Die feuchten Stellen erfennt man von weitem an ben Bufden von Mauritia, welche ber Sagobaum biefes Landstrichs ift. Auf ben Ruften ift biefe Balme bas gange Besittbum ber Gugraons : Indianer, und. was ziemlich auffallend ift, wir haben sie 160 Meilen weiter gegen Gub mitten in ben Balbern am obern Drinoco, auf ben Grasfluren um ben Granitgipfel bes Duiba angetroffen. Der Baum hing in diefer Jahreszeit voll ungeheurer Bufchel rother, den Tannenzapfen ähnlicher Früchte. Unsere Affen waren febr luftern nach biefen Früchten, beren gelbes Fleisch schmedt wie überreife Apfel. Die Thiere fafen zwischen unferem Gepad auf bem Ruden ber Maulthiere und ftrengten fich gewaltig an, um ber über ihren Ropfen bangenben Bufchel babhaft zu werben. Die Ebene schwankte wellenförmig in Folge ber Luftspiegelung, und als wir nach einer Stunde Wegs diefe Palmstämme, die fich am Horizont wie Maften ausnahmen, erreichten, saben wir mit Ueberraschung, wie viele Dinge an bas Dafenn eines einzigen Gemächses gefnüpft Die Winde, vom Laub und ben Aweigen im rafchen Ruge aufgehalten, baufen ben Sand um ben Stamm auf. Der Geruch ber Früchte, bas glänzende Grun loden von weitem die Zugvögel ber, die sich gern auf den Wedeln ber Balme wiegen. Ringsum vernimmt man ein leifes Raufden. Niedergedrückt von der Site, gewöhnt an die trübselige Stille ber Steppe, meint man gleich einige Rublung ju fpuren,

<sup>1</sup> C. Bt. I. Seite 198, 216, II. 87, 389.

wenn sich das Laub auch nur ein wenig rührt. Untersucht man den Boben an der Seite abwärts vom Winde, so sindet man ihn noch lange nach der Regenzeit seucht. Insesten und Würmer, sonst in den Llanos so selten, ziehen sich hieher und pflanzen sich fort. So verbreitet ein einzeln stehender, häusig verkrüppelter Baum, den der Reisende in den Wäldern am Orinoco gar nicht beachtete, in der Wüste Leben um sich ber.

Wir langten am '13. Juli im Dorfe Cari² an, ber ersten der caraibischen Missionen, die unter den Mönchen von der Congregation der Observanten auß dem Collegium von Piritu³ stehen. Wir wohnten, wie gewöhnlich, im Kloster, daß heißt beim Pfarrer. Wir hatten, außer den Pässen des Generalcapitäns der Provinz, Empfehlungen der Bissös und des Gardians der Missionen am Orinoco. Bon den Küsten von Neu-Calisornien bis Baldivia und an die Mündung des Rio de la Plata, auf einer Strecke von 2000 Meilen, lassen sich alle Schwierigkeiten einer langen Landreise überwinden, wenn man des Schutzes der amerikanischen Geistlichkeit genießt. Die Macht, welche diese Körperschaft im Staate aussübt, ist zu sest bald erschüttert werden könnte. Unserem nung der Dinge so bald erschüttert werden könnte. Unserem

<sup>&#</sup>x27; Bu welcher Gattung geboren bie Wilrmer (arabijch Lout), welche Capitan Lyon, ber Reifebegleiter meines muthigen, unglücklichen Freundes Ritchie, in der Wüsse Fezzan in Lachen gefunden, die von den Arabern gegeffen werden und wie Caviar schwecken? Sollten es nicht Inselteneier feben, abnlich dem Agnautle, den ich in Mexico auf dem Markt habe verkaufen seben und der an der Oberstäche des Sees Texauco gesicht wird?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nuestra Señora del Socorro del Cari, gegrüntet im Jahr 1761.
<sup>3</sup> Diefe Miffionare nennen fich Padres Missioneros Observantes del Colegio de la purissima Conception de propaganda fide en la Nueva Barcelona.

Wirth war unbegreiflich, "wie Leute aus dem nördlichen Europa von den Grenzen von Brasilien her, über Rio Negro und Orinoco, und nicht auf dem Wege von Cumana her zu ihm kamen." Er behandelte uns ungemein freundlich, verläugnete indessen keineswegs die etwas lästige Neugier, welche das Erscheinen eines nicht spanischen Europäers in Südamerika immer rege macht. Die Mineralien, die wir gesammelt, mußten Gold enthalten; so sorgfältig getrockenete Pstanzen konnten nur Arzneigewächse sehn. Hier, wie in so vielen Ländern in Europa, meint man, die Wissenschaft seh nur dann eine würdige Beschäftigung für den Geist, wenn dabei für die Welt ein materieller Nuhen herauskomme.

Wir fanden im Dorfe Cari über 500 Caraiben und in ben Missionen umber saben wir ihrer noch viele. bochft merkwürdig, ein Bolk vor sich zu haben, das, früher nomadisch, erft fürzlich an feste Wohnsite gefesselt worden und fich burch Korper= und Geiftestraft von allen andern Indianern unterscheibet. Ich habe nirgends anderswo einen ganzen so hochgewachsenen (5 Fuß 6 Roll bis 5 Fuß 10 Roll) und fo coloffal gebauten Bolksftamm gefeben. Die Dlanner, und dieß kommt in Amerika ziemlich bäufig vor, sind mehr bekleibet als die Beiber. Diese tragen nur ben Guapuco ober Gürtel in Form eines Bandes, bei den Männern ift ber gange Untertheil bes Körpers bis zu ben Suften in ein Stud bunkelblauen, fast ichwarzen Tuches gehüllt. Diese Bekleidung ift so weit, daß die Caraiben, wenn gegen Abend die Temperatur abnimmt, fich eine Schulter bamit bebeden. Da ihr Körper mit Onoto bemalt ift, fo gleichen ihre großen, malerisch brapirten Gestalten von weitem, wenn fie fich in ber Steppe vom himmel abbeben, antifen Broncestatuen. Bei ben Mannern ift bas Saar febr darafteriftisch verfdnit= ten, nämlich wie bei ben Monchen ober ben Chorknaben. Die Stirne ift jum Theil alatt geschoren, woburch fie febr boch erscheint. Ein ftarter, freisrund geschnittener Saarbuichel fängt erft gang nabe am Scheitel an. Diese Nebnlichkeit ber Caraiben mit ben Monchen ift nicht etwa eine Folge bes Lebens in den Miffionen; fie rührt nicht, wie man fälschlich behauptet hat, daber, daß es die Eingeborenen ihren herren und Meiftern, ben Patres Franciskanern, gleich thun wollen. Die Stämme, die zwischen ben Quellen bes Carond und bes Rio Branco in wilber Unabhängigkeit verharren, zeichnen sich durch eben diesen cerquillo de frailes aus, ben icon bei ber Entdedung von Amerika die frühesten spanischen Gefdichtschreiber ben Bolfern von caraibifdem Stamme gu= Alle Glieber biefes Stammes, die wir bei unserer fdrieben. Kahrt auf bem untern Drinoco und in ben Missionen von Biritu gesehen, unterscheiben sich von ben übrigen Indianern nicht allein burch ihren hohen Wuchs, sondern auch burch ibre regelmäßigen Rüge. Ihre Rafe ist nicht so breit und platt, ihre Backenknochen fpringen nicht fo ftark vor, ber gange Gesichtsausbrud ift weniger mongolisch. Mus ibren Augen, die schwärzer find als bei ben andern Sorben in Supana, fpricht Berftand, fast mochte man fagen Nachbentlichkeit. Die Caraiben haben etwas Ernftes in ihrem Benehmen und etwas Schwermuthiges im Blid, wie die Mehr= gabl der Ureinwohner der neuen Welt. Der ernste Ausbruck ihrer Züge wird noch bedeutend baburch gesteigert, daß sie die Augbrauen mit bem Saft bes Caruto farben, fie ftarker

<sup>&#</sup>x27; S. Bb. III. Ceite 95.

machen und zusammenlaufen laffen; baufig machen fie fich im gangen Gesicht schwarze Rlede, um grimmiger auszuseben. Die Gemeindebeamten, der Governador und die Alcalden, bie allein bas Recht haben, lange Stode ju tragen, machten uns ibre Aufwartung. Es waren junge Indianer von acht= gebn, zwanzig Jahren barunter; benn ihre Wahl bangt einzig vom Gutbunken bes Miffionars ab. Wir wunderten uns nicht wenig, als uns an biefen mit Onoto bemalten Caraiben bas wichtig thuende Wefen, die gemeffene haltung, bas falte, berabsebende Benehmen entgegentraten, wie man fie bin und wieder bei Beamten in der alten Welt findet. Die caraibi= ichen Weiber find nicht fo fraftig und baklicher als die Danner. Die Last ber bauslichen Geschäfte und ber Felbarbeit liegt fast gang auf ihnen. Gie baten uns bringend um Stednadeln, die sie in Ermanglung von Taschen unter die Unterlippe ftedten; fie burchstechen bamit die Saut fo, bag ber Roof der Nadel im Munde bleibt. Diefen Brauch haben fie aus ihrem wilben Ruftand mit berübergenommen. Die jungen Mabden find roth bemalt und außer bem Guapuco gang nackt. Bei den verschiedenen Bolkern beider Welten ift ber Begriff ber Nachtheit nur ein relativer. In einigen Ländern Miens ift es einem Beibe nicht gestattet, auch nur die Fingerfpipen feben ju laffen, mabrend eine Indianerin von caraibifdem Stamme fich gar nicht für nacht balt, wenn fie einen zwei Zoll breiten Guapuco trägt. Dabei gilt noch biefe Leibbinde für ein weniger wesentliches Kleidungsstück als die Karbung ber Saut. Aus ber Sutte ju geben, ohne mit Onoto gefärbt ju fenn, mare ein Berftog gegen allen carais bischen Anftand.

Die Indianer in den Miffionen von Biritu nahmen

unsere Ausmerksamkeit um so mehr in Anspruch, als sie einem Bolke angehören, das durch seine Kühnheit, durch seine Kriegszüge und seinen Handelsgeist auf die weite Landstrecke zwischen dem Aequator und den Kordküsten bebeutenden Einsluß geübt hat. Aller Orten am Orinoco hatten wir das Andenken an jene seindlichen Einsälle der Caraiben lebendig gefunden; dieselben erstreckten sich früher von den Quellen des Carony und des Erevato dis zum Bentuari, Atacavi und Rio Regro. Die caraibische Sprache ist daher auch eine der verbreitetsten in diesem Theile der Welt; sie ist sogar (wie im Westen der Alleghanis die Sprache der Lenni-Lenepas oder Algonkins und die der Ratchez oder Muskoghees) auf Völker übergegangen, die nicht desselben Stammes sind.

Ueberblickt man den Schwarm von Bölkern, die in Südund Nordamerika ostwärts von den Cordilleren der Anden hausen, so verweilt man vorzugsweise bei solchen, die lange über ihre Nachdarn geherrscht und auf dem Schauplat der Welt eine wichtigere Rolle gespielt haben. Der Geschichtschreiber sühlt das Bedürfniß, die Ereignisse zu gruppiren, Massen zu sondern, zu den gemeinsamen Quellen so vieler Bewegungen und Wanderungen im Leben der Völker zurückzugehen. Große Neiche, eine förmlich organisitre priesterliche Hierarchie und eine Cultur, wie sie auf den ersten Entwicklungsstusen der Gesellschaft durch eine solche Organisation gesfördert wird, fanden sich nur auf den Hochgebirgen im Westen. In Mexico sehen wir eine große Monarchie, die zerstreute kleine Republiken einschließt, in Cundinamarca und Peru wahre Priesterstaaten. Beseltigte Städte, Straßen und große

<sup>1</sup> S. 286, III. Geite 275, 378, Sumbolbt, Reife, 1V.

fteinerne Gebäude, ein merkwürdig entwideltes Lebensspftem, Conderung ber Raften, Manner- und Frauenklöfter, geiftliche Brüderschaften mit mehr oder minder ftrenger Regel, febr verwickelte Zeiteintheilungen, die mit den Kalendern, den Thierfreisen und ber Aftrologie ber cultivirten afiatischen Bölfer Bermandtichaft haben, all bas gebort in Amerika nur einem einzigen Landftrich an, bem langen und fcmalen Streifen Alvenland, ber sich vom 30. Grad nördlicher bis jum 25. füblicher Breite erftredt. In ber alten Welt ging ber Rug ber Bolker von Oft nach Best; nach einander traten Basten ober 3berier, Relten, Germanen und Belasger auf. In ber neuen Welt gingen abnliche Banberungen in ber Richtung von Nord nach Sud. In beiden halbkugeln richtete fich die Bewegung ber Bolfer nach bem Rug ber Gebirge; aber im beißen Erdstrich murben bie gemäßigten Sochebenen ber Cordilleren von bedeutenderem Ginfluß auf die Geschicke bes Menschengeschlechts, als die Gebirge in Centralafien und Europa. Da nun nur civilifirte Bölker eine eigentliche Geschichte baben, so geht bie Geschichte ber Amerikaner in ber Geschichte einiger weniger Gebirgsvölker auf. Tiefes Dunkel liegt auf bem unermeglichen Lande, bas fich vom Oftabhang ber Corbilleren jum atlantischen Ocean erstreckt, und gerabe beshalb nimmt Alles, mas in biefem Lande auf bas Uebergewicht einer Nation über die andere, auf weite Wanderzüge, auf physiognomische, fremde Abstammung verrathende Büge beutet, unfer Intereffe fo lebhaft in Anspruch.

Mitten auf ben Nieberungen von Nordamerika hat ein mächtiges ausgestorbenes Bolk kreisrunde, viereckigte, achtseckigte Festungswerke gebaut, Mauern, 6000 Toisen lang, Erdhügel von 600—700 Fuß Durchmesser und 140 Fuß

Bobe, die bald rund find, bald mehrere Stockwerke haben und Taufende von Cfeletten enthalten. Diefe Cfelette gehörten Menschen an, die nicht so boch gewachsen, untersetter waren als die gegenwärtigen Bewohner biefer Länder. Andere Gebeine, in Gewebe gebullt, Die mit benen auf ben Canbwichs= und Fidji-Inseln Aehnlichkeit haben, findet man in natürlichen Söhlen in Kentudy. Was ift aus jenen Bölkern in Louisiana geworben, die por ben Lenni-Lenapas, ben Chawanoes im Lande fagen, vielleicht fogar vor ben Siour (Naboweffier, Narcota) am Miffouri, die ftark "mongolisirt" sind und von benen man, nach ihren eigenen Sagen, annimmt, daß sie von den asiatischen Ruften berübergekommen? Auf ben Niederungen von Gudamerika trifft man, wie oben bemerkt, kaum ein paar fünstliche Hügel (cerros hechos a mano) an, nirgends Befestigungen wie am Obio. Auf einem febr großen Landstrich, am untern Drinoco wie am Caffiquiare und zwischen ben Quellen bes Effequebo und Rio Branco, findet man indeffen Granitfelfen, die mit fymboli= ichen Bilbern bebect find. Diefe Bilbmerke meifen barauf bin, baß bie ausgestorbenen Gefdlechter andern Bolfern an= geborten, als die jest biefe Lander bewohnen. Im Weften, auf bem Ruden ber Corbillere ber Anden erscheinen die Geschichte von Mexico und die von Cundinamarca und Peru gang unabhängig von einander; aber auf den Niederungen gegen Often zeigt eine friegerische Ration, Die lange als bie berrichende aufgetreten, in den Gesichtszügen und dem Rorperbau Spuren fremder Abstammung. Die Caraiben haben noch Sagen, die auf einen Berkehr zwischen beiben Sälften Amerikas in alter Zeit bingubeuten Scheinen. Gine folde Erscheinung verdient ganz besondere Aufmerksamkeit; sie verdient

solche, wie tief auch die Versunkenheit und die Barbarei sehn mag, in der die Europäer am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts alle Bölker des neuen Continents mit Ausenahme der Gebirgsvölker antrasen. Wenn es wahr ist, daß die meisten Wilden, wie ihre Sprachen, ihre kosmogonischen Mythen und so viele andere Werkmale darzuthun scheinen, nur verwilderte Geschlechter sind, Trümmer, die einem großen gemeinsamen Schiffbruch entgangen, so wird es doppelt von Wichtigkeit, zu untersuchen, auf welchen Wegen diese Trümmer aus einer Halbkugel in die andere geworsen worden sind.

Das schöne Bolk ber Caraiben bewohnt heutzutage nur einen fleinen Theil der Länder, die es vor der Entdedung von Amerika inne hatte. Durch die Greuel ber Europäer ist baffelbe auf ben Antillen und auf ben Ruften von Darien pöllig ausgerottet, wogegen es unter ber Miffionszucht in ben Brovinzen Nueva Barcelona und fpanisch Gunana volfreiche Dörfer gegründet hat. Man fann, glaube ich, die Bahl ber Caraiben, die in den Manos von Biritu und am Carony und Cupuni wohnen, auf mehr als 35,000 veranschlagen. Rechnete man bazu bie unabbangigen Cargiben, Die westwarts von den Gebirgen von Capenne und Pacaraimo zwischen ben Quellen bes Effequebo und bes Rio Branco baufen, fo fame vielleicht eine Gesammtzahl von 40,000 Röpfen von einer, mit andern eingeborenen Stämmen nicht gemischten Race Ich lege auf diese Angaben um so mehr Gewicht, als vor meiner Reise in vielen geographischen Werken von ben Caraiben nur wie von einem ausgestorbenen Bolksstamm die Rede mar. Da man vom Innern ber fvanischen Colonien auf bem Festland nichts wußte, sette man voraus, bie fleinen Infeln Dominica, Guabeloupe und St. Bincent feven der Hauptwohnsit dieses Volkes gewesen, und von demselben bestehe (auf allen östlichen Antillen) nichts mehr, als versteiznerte oder vielmehr in einem Madreporenkalk eingeschlossene Skelette. 1 Nach dieser Voraussetzung wären die Caraiben in Amerika ausgestorben, wie die Guanchen auf dem Archipel der Canarien.

Stämme, welche, bemfelben Bolfe angehörig, fich gemeinsamen Ursprung zuschreiben, werden auch mit benselben Namen bezeichnet. Meift wird ber Namen einer einzelnen Borbe von den benachbarten Bölfern allen andern beigelegt; zuweilen werden auch Ortsnamen zu Volksnamen, ober lettere entspringen aus Spottnamen ober aus ber zufälligen Ber= drehung eines Wortes in Folge schlechter Aussprache. Wort "Caribes," bas ich zuerst in einem Briefe bes Beter Martyr d'Anghiera finde, fommt von Calina und Carivuna, wobei aus I und vr und b murden. Ra es ist febr merkwürdig, daß dieser Name, ben Columbus aus dem Munde ber baitischen Bolfer borte, bei ben Caraiben auf ben Inseln und bei benen auf bem Festland zugleich vorkam. Aus Carina ober Calina machte man Galibi (Caribi), wie in französisch Guyana eine Bölkerschaft heißt, die von weit kleine= rem Buchse ist als die Ginwohner am Cari, aber eine ber gahlreichen Mundarten der caraibischen Sprache spricht. Die Bewohner ber Inseln nannten sich in ber Männersprache

<sup>&#</sup>x27; Diese Selette wurden im Jahr 1805 von Cortes gefunden. Sie sind in einer Madreporen-Breccie eingeschlossen, welche die Reger sehr naiv magonne don Dieu nennen, und die, neuer Formation wie der italienische Tradertin, Topfscherben und andere Produkte der Menichenhand enthält. Dauxiou Lavabisse und Dr. König machten in Europa zuerst diese Ericheinung bekannt, die eine Zeit lang die Ausmerksamkeit der Geologen in Anformation abm.

Calinago, in ber Beibersprache Callipinan. Diefer Unterfcbied zwischen beiben Geschlechtern in ber Sprechweise ift bei ben Bölkern von caraibischem Stamm auffallender als bei andern amerikanischen Nationen (ben Omaguas, Guaranis und Chiquitos), bei welchen berfelbe nur wenige Begriffe betrifft, wie 3. B. die Worte Mutter und Kind. Es begreift fich, wie die Weiber bei ihrer abgeschloffenen Lebensweise fich Redensarten bilben, welche die Männer nicht annehmen mogen. Schon Cicero! bemerkt, baf bie alten Sprachformen fich porzugsmeise im Munde ber Beiber erhalten, weil fie bei ihrer Stellung in der Gefellschaft nicht fo febr den Lebenswechseln (bem Wechsel von Wohnort und Beschäftigung) ausgesett find, wodurch bei ben Männern die ursprüngliche Reinbeit ber Sprache leicht leidet. Bei den caraibischen Bölkern ift aber der Unterschied zwischen ben Mundarten beiber Geschlechter fo groß und auffallend, daß man gur befriedigenden Erklärung beffelben fich nach einer andern Quelle umfeben muß. Diefe glaubte man nun in dem barbarischen Brauche zu finden, die mannlichen Gefangenen ju tobten und die Beiber ber Besiegten als Eflaven fortzuschleppen. Als die Caraiben in den Archipel ber fleinen Antillen einfielen, famen fie als eine friegerifche Borbe, nicht als Colonisten, die ihre Familien bei fich hatten. Die Weibersprache bilbete fich nun im Dage, als die Sieger sich mit fremden Weibern verbanden. famen neue Elemente berein, Worte, wesentlich verschieden von den caraibischen Worten, 2 die sich im Frauengemach von

<sup>1</sup> Cicero de oratore. Lib. III. c. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich gebe hier einige Beispiese von biesem Unterschied zwischen ber Sprache ber Männer (M) und ber Beiber (W): Insel oubao (M), acaera (W); Meusch ouekelli (M), eyeri (W); Mais ichen (M), atica (W).

Beschlecht zu Geschlecht fortrflanzten, boch fo, baß ber Bau. die Combinationen und die grammatischen Formen der Männer= fprache Einfluß darauf äußerten. So vollzog fich bier in einem beschränkten Berein von Individuen, mas wir an ber gangen Bölkergruppe bes neuen Continents beobachten. Böllige Berschiedenheit binfichtlich ber Worte neben großer Aehnlichkeit im Bau, bas ift bie Gigenthumlichfeit ber amerifanischen Sprachen von ber Subsonsbai bis zur Magellanschen Meer-Es ift verschiedenes Material in ähnlichen Formen. Bebenkt man nun, daß die Erscheinung fast von einem Pol jum andern über die gange Sälfte unferes Blaneten reicht, betrachtet man die Gigenthumlichkeiten in ben grammatischen Combinationen (die Formen für die Genera bei den drei Personen des Zeitworts, die Reduplicationen, die Frequentative, bie Duale), so kann man sich nicht genug wundern, wie ein= förmig bei einem fo beträchtlichen Bruchtheil bes Menschengeschlechts ber Entwicklungsgang in Beift und Sprache ift.

Bir haben gesehen, daß die Mundart der caraibischen Weiber auf den Antillen Reste einer ausgestorbenen Sprache enthält. Was war dieß für eine Sprache? Wir wissen es nicht. Einige Schriftsteller vermuthen, es könnte die Sprache der Ygneris oder der Ureinwohner der caraibischen Inseln sehn, von denen sich schwache Ueberreste auf Guadeloupe erhalten haben; andere fanden darin Aehnlichkeit mit der alten Sprache von Cuba oder mit den Sprachen der Aruacas und Apalachiten in Florida; allein alle diese Annahmen gründen sich auf eine höchst mangelhaste Kenntniß der Mundarten, die man zu vergleichen unternommen.

Liest man bie spanischen Schriftfteller bes sechzehnten Jahrhunderts mit Ausmerksamkeit, so sieht man, daß die

caraibifden Bolfericaften bamals auf einer Strede von 18 bis 19 Breitegraben, von ben Jungfraueninfeln oftwärts von Bortorico bis zu ben Mündungen bes Amazonenstroms ausgebreitet maren. Daß ihre Wohnsite auch gegen West, langs ber Ruftenkette von Santa Martha und Benezuela fich erftredt, erscheint weniger gewiß. Indessen nennen Lopes de Gomara und bie altesten Geschichtschreiber Caribana nicht, wie feit= bem geschehen, bas Land zwischen ben Quellen bes Orinoco und den Gebirgen von frangofisch Gunana, 1 sondern die fumpfiaten Nieberungen zwischen ben Mündungen bes Rio Atrato und bes Rio Sinu. Ich war, als ich von ber Havana nach Portobelo wollte, felbst auf diesen Ruften und borte bort, bas Vorgebirge, das den Meerbusen von Darien oder Uraba gegen Oft begrenzt, beife noch jest Bunta Caribana, Früber mar fo ziemlich die Ansicht herrschend, die Caraiben ber antillischen Infeln stammen von den friegerischen Bölfern in Darien ab. und baben sogar ben Ramen von ihnen. "Inde Uraban ab orientali prehendit ora, quam appellant indigenae Caribana, unde Caribes insulares originem habere nomenque retinere dicuntur." Go brudt fich Anghiera in ben Oceanica aus. Ein Neffe Amerigos Bespucci batte ihm gesagt, von bort bis zu ben Schneegebirgen von Santa Martha feven alle Gingeborenen "e genere Caribium sive Canibalium." 36 giebe nicht in Abrede, daß achte Caraiben am Meerbufen von Darien gehaust haben konnen, und daß sie burch die öftlichen

<sup>&#</sup>x27; Karte bes honbins von 1599, die ber lateinischen Ausgabe von Raleghs Reisebeschreibung beigegeben ift. In ber hollandischen Ausgabe beißen die Llanos von Caracas zwischen ben Gebirgen von Merida und bem Rio Pao "Caribana." Man sieht hier wieder, was so oft in ber Geschichte ber Geographie vorkommt, baß eine Benennung allmählig von West nach Oft gerickt vourde.

Strömungen babin getrieben worben febn mogen; es fann aber eben fo gut fenn, bag die spanischen Geefahrer, die auf die Sprachen wenig achteten, jede Bölkerschaft von hohem Buchs und wilber Gemüthsart Caribe und Canibale nannten. Jedenfalls erscheint es fehr unwahrscheinlich, daß das caraibische Bolk auf den Antillen und in der Parime sich felbst nach dem Lande, in dem es ursprünglich lebte, genannt haben follte. Oftwärts von den Anden und überall, wohin die Gultur noch nicht gedrungen ift, geben vielmehr bie Bolfer ben Landstrichen, wo sie sich niedergelaffen, die Ramen. Wir baben schon mehrmals Gelegenheit gehabt zu bemerken, daß die Worte Caribes und Canibales bedeutsam gu fenn scheinen, baß es wohl Beinamen find, die auf Muth und Kraft, felbst auf Geistesüberlegenheit anspielen. 1 Es ift fehr bemerkenswerth, daß die Brafilianer, als die Bortugiesen ins Land kamen, ihre Zauberer gleichfalls Caraibes nannten. wissen, daß die Caraiben in der Parime das wanderluftigste Bolf in Amerika waren; vielleicht spielten schlaue Köpfe in biefem umbergiebenden Bolf biefelbe Rolle mie die Chalbaer in ber alten Welt. Bölfernamen hängen fich leicht an gewisse Gewerbe, und als unter ben Cafaren so viele Formen bes Aberglaubens aus bem Drient in Italien einbrangen, famen die Chaldäer so wenig von den Ufern des Euphrat, als die Menschen, die man in Frankreich Egyptiens und Bohemiens nennt (bie einen indischen Dialett reben, Rigeuner), vom Nil und von ber Elbe.

Wenn eine und dieselbe Nation auf dem Festland und auf benachbarten Inseln lebt, so hat man die Wahl zwischen zwei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Befrucci fagt: Se eorum lingua Charaibi, hoc est magnae sapientiae viros vocantes.

Annahmen: fie find entweder von den Infeln auf den Continent. ober vom Continent auf die Inseln gewandert. Diese Streitfrage erhebt sich auch bei ben Iberiern (Basten), bie sowohl in Spanien als auf ben Infeln im Mittelmeer ihre Wohnsite batten; 1 ebenfo bei ben Malagen, die auf ber Balbinfel Ma= laca und im Distrift Menangkabao auf ber Infel Sumatra Autochthonen zu febn icheinen. 2 Der Archipel ber großen und ber fleinen Antillen bat die Geftalt einer schmalen, gerriffenen Landzunge, die ber Landenge von Banama varallel läuft und nach ber Annahme mancher Geographen einst Florida mit bem norböstlichen Enbe von Sudamerifa verband. Es ift gleichsam bas öftliche Ufer eines Binnenmeeres, bas man ein Beden mit mehreren Ausgängen nennen fann. Diefe fonderbare Bilbung bes Landes hat den verschiedenen Wanderspftemen, nach benen man bie Niederlaffung ber caraibifden Bolfer auf ben Infeln und auf bem benachbarten Restland zu erklären suchte, zur Stute gebient. Die Caraiben bes Festlandes behaupten, Die fleinen Antillen fepen vor Zeiten von ben Aruacas bewohnt gewesen, einer friegerischen Nation, beren Sauptmasse noch jest an ben ungefunden Ufern bes Gurinam und bes Berbice lebt. Diefe Aruacas follen, mit Ausnahme ber Beiber, von den Caraiben, bie von den Mündungen bes Orinoco hinübergekommen, fammtlich ausgerottet worden fenn, und fie berufen fich zu Bewahr= · beitung biefer Sage auf bie Aehnlichkeit zwischen ber Sprache ber Aruacas und ber Weibersprache bei ben Caraiben. muß aber bebenten, daß die Aruacas, wenn fie gleich Feinde

Bilhelm von Sumbolbt: "Urbewohner Dispaniens", Geite 167.

<sup>2</sup> Wenn ich bas Wort Autochthone brauche, so will ich bamit teineswegs aussprechen, baß die Bölfer hier geschaffen worben, was gar nicht Sache ber Geschichte ift, sonbern nur so viel sagen, baß wir von keinem aubern Bolke wissen, bas atter mare als bas autochtbone.

ber Caraiben find, boch mit ihnen gur felben Bolferfamilie gehören, und daß das Aruakische und das Caraibische einander fo nabe fteben wie Griechisch und Berfisch, Deutsch und Cansfrit. Rach einer andern Sage find die Caraiben auf ben Infeln von Guben bergekommen, nicht als Eroberer, fondern aus Gupana von den Arugcas vertrieben, die ursprünglich über alle benachbarten Bölker das Uebergewicht hatten. lich eine britte, weit verbreitetere und auch wahrscheinlichere Sage läßt die Caraiben aus Nordamerika, namentlich aus Florida kommen. Ein Reifender, der sich rühmt, Alles zusammengebracht zu haben, mas auf diese Wanderungen von Nord nach Gut Bezug bat, Briftof, behauptet, ein Stamm ber Confachiqui habe lange mit ben Apalachiten im Rriege gelegen; biefe haben jenem Stamm ben fruchtbaren Diftrift Amana abgetreten und sofort ihre neuen Bundesgenoffen Caribes (b. b. tapfere Fremdlinge) genannt; aber in Folge eines Zwiftes über ben Gottesbienft fepen die Confadiqui - Caribes aus Florida vertrieben worden. Sie gingen zuerst in ihren kleinen Canoes auf die Ducapas ober die lucapischen Inseln (auf Cigateo und die zunächst liegenden Infeln), von da nach Apap (Haphan, beutzutage Canta Cruz) und auf die kleinen Antillen, endlich auf das Kestland von Sübamerifa. Dieß, glaubt man, fen gegen bas Jahr 1100 unferer Zeitrechnung geschehen; allein bei biefer Schätzung nimmt man an (wie bei manchen orientalischen Mothen), "bei ber Mäßigkeit und Sitteneinfalt ber Wilben" fonne bie mittlere Dauer einer Generation 180 bis 200 Jahre betragen haben, wodurch bann eine bestimmte Zeitangabe als völlig aus ber Luft gegriffen erscheint. Auf biefer gangen langen Banberung hatten bie Caraiben bie großen Antillen nicht berührt, wo

indessen die Eingeborenen gleichfalls aus Florida zu stammen glaubten. Die Insulaner auf Cuba, Hait und Borriken (Portorico) waren nach der einstimmigen Aussage der ersten Conquistadoren von den Caraiben völlig verschieden; ja bei der Entdeckung von Amerika waren diese bereits von der Gruppe der kleinen lucapischen Inseln abgezogen, auf denen, wie in allen von Schiffbrüchigen und Flüchtlingen bewohnten Ländern, eine erstaunliche Mannigkaltigkeit von Sprachen berrschte.

Die Berricaft, welche bie Caraiben fo lange über einen großen Theil des Festlandes ausgeübt, und das Andenken an ihre alte Große gaben ihnen ein Gefühl von Burbe und nationaler Ueberlegenheit, bas in ihrem Benehmen und ihren Meußerungen zu Tage fommt. "Nur wir find ein Bolt," fagen fie fpruchwörtlich, "bie andern Menschen (oquili) find bagu ba, uns gu bienen." Die Caraiben feben auf ihre alten Feinde so boch berab, daß ich ein zehnjähriges Rind vor Buth ichaumen fab. weil man es einen Cabre ober Cavere nannte. Und boch hatte es in feinem Leben feinen Menschen Dieses unglücklichen Bolfes 1 gefeben, von bem bie Stadt Cabruta (Cabritu) ihren Namen bat und bas von ben Caraiben fast Ueberall, bei halb barbarischen pöllig ausgerottet wurde. Borben, wie bei ben civilisirtesten Bolfern in Europa, finden wir diefen eingewurzelten Saß und die Namen feindlicher Bölker als die gröbsten Schimpfworte gebraucht.

Der Missionar führte uns in mehrere indianische hütten, wo Ordnung und die größte Reinlichkeit herrschten. Mit Verbruß sahen wir hier, wie die caraibischen Mütter schon die kleinsten Kinder qualen, um ihnen nicht nur die Waden größer

<sup>&#</sup>x27; E. Bb. III. Ceite 261, 275, 278, IV. 18.

zu machen, sondern am ganzen Bein vom Anochel bis oben am Schenkel bas Kleisch stellenweise bervorzutreiben. von Leder oder Baumwollenzeug werden 2 bis 3 Roll von einander feft umgelegt und immer ftarter angezogen, so daß die Musteln zwischen zwei Bandstreifen überquellen. Kinder im Widelzeug haben lange nicht fo viel zu leiben als die Kinder bei den caraibischen Bolfern, bei einer Nation, die dem Naturzustand noch so viel näher fenn soll. Umfonft arbeiten die Monde in den Missionen, obne Rousseaus Werke ober auch nur den Namen des Mannes zu kennen, diesem alten Spftem bes Rinderaufziehens entgegen; ber Menich, ber eben aus den Balbern fommt, an beffen Sitteneinfalt wir glauben, ift feineswegs gelehrig, wenn es fich von feinem But und von feinen Borftellungen von Schönbeit und Anftand handelt. Ich wunderte mich übrigens, daß ber Zwang, bem man die armen Kinder unterwirft, und der den Blutumlauf bemmen follte, ber Dluskelbewegung keinen Gintrag thut. Es gibt auf ber Welt fein fraftigeres und schnellfüßigeres Bolf als die Caraiben.

Wenn die Weiber ihren Kindern Beine und Schenkel modeln, um Wellenlinien hervorzubringen, wie die Maler es nennen, so unterlassen sie es in den Llanos wenigstens ihnen von der Geburt an den Kopf zwischen Kissen und Brettern platt zu drücken. Dieser Brauch, der früher auf den Inseln und bei manchen caraibischen Stämmen in der Parime und in französisch Guyana so verbreitet war, kommt in den Missionen, die wir besucht haben, nicht vor. Die Leute haben dort gewölbtere Stirnen als die Chaymas, Otomacos, Macos, Maravitanos und die meisten Eingeborenen am Orinoco. Nach spstematischem Begriffe sind ihre Stirnen, wie sie ihren geistigen

Käbigfeiten entsprechen. Diese Beobachtung überraschte uns um fo mehr, ba die in manden anatomischen Werken abae= bilbeten Caraibenidabel i fic von allen Menidenidabeln burd bie niedrigste Stirne und ben tleinsten Besichtswinkel untericheiben. Man bat aber in unfern ofteologischen Cammlungen Runftprodufte mit Naturbilbungen vermechielt. Die .. fast ftirnlofen" fogenannten Caraibenschäbel von ber Infel Canct Bincent find zwischen Brettern gemodelte Ropfe von Rambos (fcmarzen Caraiben), Abkömmlingen von Regern und wirklichen Caraiben. Der barbarische Brauch, Die Stirne platt ju bruden, fommt übrigens bei mehreren Bolfern vor, bie nicht beffelben Stammes find; man bat benfelben in neuester Reit auch in Nordamerika angetroffen; aber ber Schluf von einer gewiffen Uebereinstimmung in Sitten und Gebrauchen auf gleiche Abstammung ist febr gewagt.

Reist man in den caraibischen Missionen, so sollte man bei dem daselbst herrschenden Geiste der Ordnung und des Gehorsams gar nicht glauben, daß man sich unter Canibalen besindet. Dieses amerikanische Wort von nicht ganz sicherer Bedeutung stammt wahrscheinlich aus der Sprache von Haiti oder Portorico. Es ist schon zu Ende des fünszehnten Jahrbunderts, als gleichbedeutend mit Menschenfesser, in die europäischen Sprachen übergegangen. "Edaces humanarum carnium novi anthropophagi, quos diximus Caribes, alias Canidales appellari," sagt Anghiera in der britten Decade seiner Papst Leo X. gewidmeten Oceanica. Ich bezweisse feiner Papst Leo X. gewidmeten Oceanica.

<sup>&#</sup>x27; Ich führe als Beispiel nur eine vom berühnten Pater Camper gezichnete Taset an: Viri adulti cranium ex Caraibensium insula Sancti Vicentii in Museo Clinii asservatum, 1785.

die Pgneris oder alten Bewohner der Antillen, die schwach und unkriegerisch waren, grausam behandelt haben; bennoch ist anzunehmen, daß diese Grausamkeiten von den ersten Reisenden, welche nur Bölker hörten, die von jeher Feinde der Caraiben gewesen, übertrieben wurden. Nicht immer werden nur die Besiegten von den Zeitgenossen verläumdet; auch am Uebermuth des Siegers rächt man sich, indem man das Register seiner Gräuel vergrößert.

Alle Miffionare am Carony, am untern Orinoco und in den Llanos del Cari, die wir ju befragen Gelegenheit gehabt, versichern, unter allen Bölfern bes neuen Continents feven die Caraiben vielleicht am wenigsten Menschenfreffer: und foldes behaupten fie fogar von den unabhängigen Sorben, die oftwärts von Esmeralta zwischen ben Quellen bes Rio Branco und bes Effequebo umbergieben. Es begreift fich, daß die verzweifelte Erbitterung, mit ber sich die unglücklichen Caraiben gegen die Spanier wehrten, nachdem im Jahr 1504 ein fonigliches Ausschreiben fie für Sflaven erflart batte, fie vollends in ben Ruf ber Wildheit brachte, in bem fie fteben. 1 Der erfte Gebante, biefem Bolte ju Leibe ju geben und es feiner Freiheit und feiner natürlichen Rechte zu berauben, rührt von Chriftoph Columbus ber, ber die Ansichten bes fünfzehnten Sahrhunderts theilte und durchaus nicht immer so menschlich war, als man im achtzehnten aus Saf gegen feine Berkleinerer behauptete. Später wurde ber Licenciat Robrigo de Figueroa vom Hofe beauftragt (1520), auszumachen, .

Dati erant in praedam Caribes ex diplomate regio. Missus est Johannes Poncius, qui Caribum terras depopuletur et in servitutem obscoenos hominum voratores redigat. Anghiera, Decas. I. Lib. 1. Dec. III. Lib. 6.

welche Bolfericaften in Gubamerita für caraibifden ober canibalifden Stammes gelten fonnten, und welche Guatiaos waren, bas beift friedliche, von lange ber mit ben Caftilianern befreundete Indianer. Diefes ethnographische Actenstüd, "el auto de Figueroa" genannt, ift eine ber merkwürdigften Urfunden für die Barbarei ber erften Conquistadoren. Die hatte Sustemsucht fo trefflich bagu gebient, bie Leidenschaften zu beschönigen. Unfere Geographen geben nicht willfürlicher zu Berte, wenn sie in Centralafien monaolische und tartarische Bolfer unterscheiden, als Figueroa, wenn er zwischen Canibalen und Guatiaos bie Grenze zog. Dbne auf die Sprachverwandtichaft zu achten, erflärte man willfürlich alle Sorben, benen man Schuld geben konnte, daß fie nach bem Gefechte einen Gefangenen verzehrt, für caraibifd. Die Einwohner von Uriavari (ber Halbinfel Baria) wurden Caraiben, die Urinacos (die Uferbewohner am untern Drinoco oder Urinucu) Guatiaos genannt. Mile Stämme, die Figueroa als Caraiben bezeichnete, maren ber Eflaverei verfallen; man fonnte fie nach Belieben verfaufen ober niedermachen. In biefen blutigen Rämpfen wehrten fich die caraibischen Weiber nach bem Tobe ihrer Männer mit fo verzweifeltem Muthe, daß man fie, wie Anghiera fagt, für Amazonenvölker bielt. Die gebäffigen Declamationen eines Dominicanermonche (Thomas Hortig) trugen dazu bei, ben Jammer zu verlängern, ber auf gangen Bolfern laftete. Inbeffen, und man fpricht es mit Bergnugen aus, gab es auch beherzte Männer, die mitten in ben an ben Caraiben verübten Greueln die Stimme ber Menschlichkeit und Gerechtigfeit hören ließen. Manche Geistliche sprachen sich in ent= gegengesettem Ginne aus, als fie Anfangs gethan. In einem

Jahrhundert, in dem man nicht hoffen durfte, die öffentliche Freiheit auf bürgerliche Einrichtungen zu gründen, suchte man wenigstens die persönliche Freiheit zu vertheidigen. "Es ist," sagt Gomara im Jahr 1551, "ein heiliges Gesetz (lex sanctissima), durch das unser Kaiser verboten hat, die Indianer zu Sklaven zu machen. Es ist gerecht, daß die Menschen, die alle frei zur Welt kommen, nicht einer des andern Sklaven werden."

Bei unserem Aufenthalt in ben caraibischen Missionen überraschte es uns. mit welcher Gewandtheit junge, achtzehn=. zwanzigjährige Indianer, wenn fie zum Amte eines Alquacil ober Kiscal berangebildet find, ftundenlange Anreden an die Gemeinde halten. Die Betonung, die ernfte Saltung, die Geberben, mit benen ber Bortrag begleitet wird, Alles verräth ein begabtes, einer hohen Culturentwidlung fähiges Bolk. Ein Franciskaner, ber so viel caraibisch verstand, daß er zuweilen in diefer Sprache predigen konnte, machte uns barauf aufmerkfam, wie lang und gebäuft bie Gate in ben Reden der Indianer find, und boch nie verworren und unflar werden. Eigenthümliche Flerionen des Verbums bezeich= nen zum voraus die Beschaffenheit des regierten Worts, je nachdem es belebt ift ober unbelebt, in ber Einzahl ober in der Mebrzahl. Durch kleine angebängte Formen (Suffixe) wird der Empfindung ein eigener Ausdruck gegeben, und bier, wie in allen auf bem Wege ungebemmter Entwicklung entstandenen Sprachen, entspringt die Rlarbeit aus dem ordnenden Inftinct, 1 ber auf ben verschiedensten Stufen ber

<sup>1</sup> Bilhelm von humbolbt, "über bas vergleichenbe Sprachstum in Beziehung auf bie verschiebenen Erochen ber Sprachentwicklung." (S. 13). S. auch Bb. II. Seite 28—47.

<sup>22</sup> 

Barbarei und ber Cultur als bas eigentliche Wefen ber menidlichen Geiftestraft ericheint. An Festtagen versammelt fich nach ber Meffe bie gange Gemeinde por ber Kirche. Die jungen Mädden legen zu ben Rugen bes Miffionars Bolgbündel. Mais, Bananenbufdel und andere Lebensmittel nieber, beren er in seinem Saushalt bedarf. Zugleich treten ber Covernador, der Fiscal und die Gemeindebeamten, lauter Andianer, auf, ermabnen die Gingeborenen gum Rleif. theilen die Arbeiten, welche die Woche über vorzunehmen find, aus, geben ben Tragen Berweife, und - es foll nicht verschwiegen werben - prügeln die Unbotmäßigen unbarm= bergia burch. Die Stockstreiche werden fo faltblutig bingenommen als ausgetheilt. Diese Acte ber vollziehenden Juftig fommen bem Reisenden, ber von Angostura an die Rufte über bie Planos gebt, febr gebebnt por und allau febr gebäuft. Man fabe es lieber, wenn ber Briefter nicht vom Altar weg förperliche Züchtigungen verhängte, man wünschte, er möchte es nicht im priefterlichen Gewande mit aufeben, wie Männer und Weiber abgestraft werben; aber biefer Migbrauch, ober. wenn man will, diefer Berftoß gegen ben Anftand fließt aus bem Grundfat, auf bem bas gange feltfame Diffionsregiment berubt. Die willfürlichste bürgerliche Gewalt ift mit ben Rechten, welche bem Geiftlichen ber fleinen Gemeinde gufteben. völlig verschmolzen, und obgleich die Caraiben fo gut wie keine Canibalen find, und fo febr man munichen mag, bag fie mit Milbe und Borficht behandelt werben, fo fieht man boch ein, daß es zuweilen etwas fraftiger Mittel bedarf, um in einem fo jungen Gemeinwesen bie Rube aufrecht zu erhalten.

Dic Caraiben find um fo schwerer an feste Wohnsitze zu fesseln, ba sie seit Jahrhunderten auf den Flüssen handel

getrieben haben. Wir haben biefes rührige Bolf, ein Bolf von Sandelsleuten und von Kriegern, icon oben tennen gelernt, 1 wie es Eflavenbandel trieb und mit feinen Waaren von den Ruften von hollandisch Guyana bis in das Becken bes Amazonenstromes zog. Die wandernden Caraiben waren die Bukharen bes tropischen Amerika, und so batte fie benn auch bas tägliche Bedürfniß, die Gegenstände ihres fleinen Sandels zu berechnen und einander Nachrichten mitzutheilen. dazu gebracht, die handhabung der Quippos, oder, wie man in ben Miffionen fagt, ber cordoncillos con nudos, ju verbeffern und ju erweitern. Diefe Quippos ober Schnure kommen in Canada, in Mexiko (wo Boturini welche bei ben Tlascalteken bekam), in Beru, auf den Riederungen von Gupana, in Centralasien, in China und in Indien vor. 2118 Rosenkränze wurden sie in den Sanden der abendländischen Chriften Bertzeuge ber Anbacht; als Suampan bienten fie ju ben Griffen ber palpabeln ober Sandarithmetik ber Chinesen, Tartaren und Ruffen. 2 Die unabhängigen Caraiben,

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. III. Ceite 275, 378, 393.

² Die Quippes ober Schnikre ber Bölfer im obern Louisana heißen Bampunt. Angbiera (Dec. III. Lib. 9.) erzählt einen sehr merholirbigen Fall, aus bem hervorzugeben scheint, baß die umherziehenben Caraiben mit gebundenen Büchern, wie denen der Mexicaner und den unsern, nicht ganz unbekannt waren. Der interessanten Entdedung von Bilberbeften bei den Banos Indianern am Ucayale habe ich anderswo gedacht (Vues des Cordillères; T. I. pag. 72). Auch die Peruaner hatten neben den Duippos hieroglyphische Malereien, ähnlich den mexicanischen, nur roher. Bemalter Blätter bedienten sie sich siet der Eroberung zum Beichten in der Kriche. Bielleicht hatte der Caraibe, der, nach Anghieras Crzählung, tief aus dem Lande uach Darien taut, Gelegenheit gehalt in Luito oder Cundinamarca ein peruanischen Vurding ieben. Ich brauche, wie die ersten spanischen Reisenben, das Wort Buch, weil basselbe teineswegs den Gebrauch einer Buchtabenschichtift voranssetzt.

welche in dem noch fo wenig bekannten Lande zwischen ben Quellen des Orinoco und ben Muffen Cffequebo, Carony und Barime (Rio Branco ober Rio de aguas blancas) haufen, theilen sich in Stämme; abnlich ben Bolfern am Miffouri, in Chili und im alten Germanien bilben sie eine Art politiicher Bundesgenoffenschaft. Gine folde Berfaffung fagt am besten ber Freiheiteliebe biefer friegerischen Sorden gu, die gefellichaftliche Bande nur bann vortheilhaft finden, wenn es gemeinsame Bertheidigung gilt. In ihrem Stolze sondern fich bie Caraiben von allen andern Stämmen ab, felbft von fol: den, die der Sprache nach ihnen verwandt find. Absonderung bestehen sie auch in den Missionen. Diefe find felten gebieben, wenn man ben Berfuch gemacht bat, Caraiben gemischten Gemeinden einzuverleiben, das beißt folden, wo jede Sutte von einer Familie bewohnt ift, die wieder einem andern Volke angehört und eine andere Mundart hat. Bei den unabhängigen Caraiben vererbt fich die Säuptlingswurde vom Bater auf ben Cobn, nicht burch bie Schwefter= Lettere Erbfolge beruht auf einem grundfätlichen Migtrauen, bas eben nicht für große Sittenreinheit fpricht; biefelbe berricht in Indien, bei den Afhantees in Afrika, und bei mehreren wilden Horben in Nordamerika. 1 Bei ben

Bei ben Huronen (Wianbots) und Natchez vererbt sich die oberste Burbe in ber weiblichen Linie; nicht ber Sohn ist der Nachfolger, sendern der Sohn der Schwester oder ber nächste Verwandte von weiblicher Seite. Bei beiger Erhfolge ist man sicher, daß die oberste Gewalt beim Unte bes letzen Hängtitigs bieidt; der Vrauch ist eine Gewalt beim Unte bes letzen Hängtligen Dynassien auf den Antillen alte Spuren bieser in Afrika und Ofindien sehr verbreiteten Erhfolge gesunden. "In testamentis autem quam satue sesse habeant, intelligamus: ex sorore prima primogenitum, si insit, reliquunt regnorum haeredem; sin minus, ex altera, vel tertia, si ex secunda proles desit: quia a

Caraiben muffen die jungen Bauptlinge, wie die Sunglinge. bie beirathen wollen, fasten und sich ben feltsamften Bugungen unterziehen. Man purgirt fie mit ber Frucht gemiffer Euphorbien, man läßt sie in Kaften schwißen und gibt ihnen von ben Marirris ober Piaches bereitete Mittel ein, bie in den Landstrichen jenfeits der Allegbanis Rriegstränfe. Trante jum Muthmachen (war-phisicks) beigen. Die caraibifchen Marirris find die berühmteften von allen; fie find Priefter, Gaufler und Merzte in Giner Berfon und ihre Lebre, ihre Kunftgriffe und ihre Arzneien vererben fich. Lettere werben unter Auflegen ber Sande gereicht und mit verichiebenen gebeimnifvollen Geberben ober Sandlungen, wie es scheint, von Uralters ber bekannte Manipulationen bes thierischen Magnetismus. 3ch batte Gelegenheit, mehrere Leute zu fprechen, welche die verbundeten Caraiben genau hatten beobachten können, ich konnte aber nicht erfahren, ob Die Marirris eine Cafte für fich bilben. In Norbamerifa bat man gefunden, daß bei den Chamanges, die in mehrere Stämme gerfallen, die Priefter, die die Opfer vornehmen (wie bei ben Bebraern), nur aus Ginem Stamme, bem ber Mequachakes, fenn burfen. Wie mir bunkt, muß Alles, was man noch in Amerika über die Spuren einer alten Priefter= caste ausfindig macht, von bedeutendem Interesse senn, wegen jener Briefterkönige in Beru, Die fich Gobne ber Conne nannten, und jener Connentonige bei ben Ratches, bei benen man unwillfürlich an die Beliaden der ersten öftlichen Colonie

suo sanguine creatam sobolem cam certum est. Filios autem uxorum suarum pro non legitimis habent. Uxores ducunt quotquot placet. Ex uxoribus cariores cum regulo sepeliri patiuntur. (Anghicta, Decas III. Lib. 9.)

von Rhodus benkt. 1 Um Sitten und Gebräuche bes carai= bifden Bolfes vollkommen tennen zu lernen, mußte man bie Missionen in ben Manos, die am Carond und die Savanen füdlich von ben Gebirgen von Bacaraimo zugleich besuchen. Je mehr man fie fennen lernt, verfichern bie Francistaner. besto mehr muffen bie Vorurtheile schwinden, bie man gegen fie in Europa bat, wo sie für wilder, oder, um mich bes naiven Ausbrucks eines herrn von Montmartin zu bebienen, für weit weniger liberal gelten, als andere Bolferschaften in Gunana. 2 Die Sprache ber Caraiben auf bem Festlande ift diefelbe von den Quellen des Rio Branco bis zu ben Steppen von Cumana. 3d war fo gludlich, in Besit einer Sandidrift zu gelangen, die einen Auszug bes Paters Cebastian Garcia aus ber Grammatica de la lengua Caribe del P. Fernando Ximenez" enthielt. Diese werthvolle Sandschrift wurde bei Baters 3 und meines Bruders, Wilhelm von humboldt, nach noch weit umfaffenderem Plane angelegten Untersuchungen über ben Bau ber amerikanischen Sprachen benütt.

Als wir von der Mission Cari ausbrechen wollten, geriethen wir in einen Wortwechsel mit unsern indianischen Maulthiertreibern. Sie hatten, zu unserer nicht geringen Verwunderung, aussindig gemacht, daß wir Stelette aus der Höhle von Ataruipe mit uns führten, und sie waren sest

<sup>&#</sup>x27; Dieborus Giculus, Lib. V. S. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Die Caraiben sind ziemlich bubsch gewachsen und sleischigt; sie sind aber nicht sehr liberal, tenn sie essen Menschensteich, Sidechsen und Krotodie." (Description genérale de l'Amérique par Pierre d'Avity, Seigneur de Montmartin, 1660).

<sup>3</sup> Mithribates, Bb. III. Geite 685.

<sup>&#</sup>x27; E. Bt. IV. Geite 148 ff.

überzeugt, daß bas Laftthier, bas "bie Korper ihrer alten Bermandten" trug, auf bem Bege ju Brunde geben muffe. Alle unfere Borfichtemagregeln, um bie Cfelette gu verbergen, waren vergeblich; nichts entgebt bem Scharffinn und bem Geruch eines Caraiben, und es brauchte bas gange Ansehen bes Miffionars, um unfer Gepad in Gang zu bringen. Ueber ben Rio Cari mußten wir im Boote fahren, über ben Rio de agua clara waten, fast fonnte ich fagen schwimmen. Megen bes Triebfands am Boben ift letterer Uebergang bei Hochwaffer febr beschwerlich. Man wundert sich, daß in einem fo ebenen Lande die Strömung fo ftart ift; die Steppenfluffe brangen aber auch, um mich eines gang richtigen Ausbruds bes jungeren Plinius zu bedienen, "nicht sowohl wegen bes Bobenfalls, als wegen ihrer Rulle und wie durch ihr eigenes Gewicht pormarts."1 Wir batten, ehe wir in die fleine Ctabt Bao famen, zwei schlechte Rachtlager in Matagorba und los Riecietos. Ueberall baffelbe: kleine Robrhütten mit Leber gebedt, berittene Leute mit Langen, Die bas Bieb buten, halb wilde Hornviehherben von auffallend gleicher Karbung, bie ben Pferben und Maulthieren die Beibe ftreitig machen. Reine Schafe, feine Riegen auf biefen unermeglichen Steppen! Die Schafe pflanzen fich in Amerika nur auf Plateaus, Die über tausend Toisen boch liegen, gut fort; nur bort wird Die Wolle lang und zuweilen fehr fcon. Im glübend beißen Klima ber Niederungen, wo ftatt ber Wölfe die Jaguars auftreten, fonnen sich biese kleinen wehrlosen und in ihren Bewegungen schwerfälligen Wieberkäuer nicht in Maffe halten. Um 15. Juli langten wir in ber Fundacion ober

' Epistolae. Lib. VIII. 8. Clitumnus non loci declivitate, sed ipsa sui copia et quasi pondere impellitur. Billa del Bao an, die im Jahr 1744 gegründet wurde und febr vortheilhaft gelegen ift, um zwischen Rueva Barcelona und Angostura als Stapelplat ju dienen. 3hr eigentlicher Name ist Conception del Pao; Alcedo, la Cruz Olmedilla und viele andere Geographen gaben ihre Lage falsch an, weil fie ben Ort entweber mit San Juan Baptifta bel Pao in ben Planos von Caracas, ober mit el Balle del Bao am Rarate verwechselten. Trot bes bedecten Simmels erhielt ich einige boben von a im Centauren, nach benen fich bie Breite bes Orts bestimmen ließ. Diefelbe beträgt 80 37' 57". Mus Sonnenhöhen ergab fich eine Lange von 670 8' 12", Angostura unter 660 15' 21" angenommen. Die astronomischen Bestimmungen in Calaboso und in Conception del Bao sind nicht ohne Belang für die Geographie dieser Landstriche, wo es inmitten ber Grasfluren burchaus an festen Bunkten fehlt. In ber Umgegend von Bao findet man einige Fruchtbäume, eine feltene Erscheinung in ben Steppen. Wir faben fogar Cocosbaume, die trot ber weiten Entfernung von ber See gang fraftig ichienen. Ich lege einiges Gewicht auf lettere Bahrnehmung, ba man die Glaubwürdigkeit von Reisenden, welche ben Cocosbaum, eine Ruftenpalme, in Tombuctu, mitten in Afrita, angetroffen haben wollten, in Zweifel gezogen bat. Wir batten öfters Gelegenheit, Cocosbaume mitten im Baulande am Magdalenenstrom, bundert Meilen von der Rufte, zu feben.

In fünf Tagen, die uns sehr lang vorkamen, gelangten wir von der Billa del Pao in den Hafen von Nueva Barscelona. Je weiter wir kamen, desto heiterer wurde der

<sup>&#</sup>x27; G. 26. II. Ceite 410.

himmel, besto staubigter ber Boben, besto glübender die Luft. Diese ungemein brudende Site rührt nicht von der Luft= temperatur ber, fondern vom feinen Sand, ber in ber Luft schwebt, nach allen Seiten Warme ftrahlt und bem Reisenben ins Gesicht schlägt, wie an die Rugel bes Thermometers. Inbeffen habe ich in Amerika den bunderttheiligen Thermometer mitten im Sandwinde niemals über 4508 fteigen feben. Capitan Lyon, ben ich nach feiner Rückfehr von Mourzouk ju fprechen bas Bergnügen batte, schien mir auch geneigt anzunehmen, daß die Temperatur von 52 Grad, der man in Reggan fo oft ausgesett ift, großentheils von ben Quargförnern berrührt, die in der Luft fuspendirt find. Zwischen Bao und bem im Sahr 1749 gegründeten, von 500 Caraiben bewohnten Dorfe Santa Cruz be Cachipo 1 famen wir über ben westlichen Strich bes fleinen Plateau, bas unter bem Ramen Mesa be Amana bekannt ift. Dieses Plateau bilbet die Wasserscheibe zwischen bem Orinoco, bem Guarapiche und bem Rüftenland von Reu-Andalufien. Die Erböbung beffelben ift so gering, daß es ber Schiffbarmachung dieses Strichs ber Planos wenig hinderniß in den Weg legen wird. beffen konnte ber Rio Mamo, ber oberhalb bes Ginfluffes des Carony in den Orinoco fällt und den d'Anville (ich weiß nicht, nach wessen Angabe) auf der ersten Ausgabe seiner großen Karte aus bem See von Balencia fommen und bie Gemäffer bes Guapre aufnehmen läßt, nie als natürlicher Canal zwischen zwei Rlugbeden bienen. Es besteht in ber Steppe nirgends eine Gabeltheilung ber Art. Gehr viele Caraiben, welche jett in den Miffionen von Biritu leben,

<sup>&#</sup>x27; 3m Jahr 1754 hatte bas Dorf nur 120 Geelen.

saßen früher nördlich und westlich vom Plateau Amana zwischen Maturin, der Mündung des Rio Areo und dem Guarapiche; die Einfälle Don Josephs Careño, eines der unternehmendsten Statthalter der Provinz Cumana, gaben im Jahr 1720 Anlaß zu einer allgemeinen Wanderung der unabhängigen Caraiben an den untern Orinoco.

Dieser gange weit gedehnte Landstrich besteht, wie wir fcon oben bemerkt, 1 aus fecundaren Gebirgsbildungen, die fich gegen Guben unmittelbar an die Granitgebirge am Drinoco lebnen. Gegen Rordwest trennt fie ein ziemlich schmaler Streif von Uebergangsgebirg von ben aus Urgebirg bestehenden Bergen auf dem Küftenland von Caracas. Dieses gewaltige Auftreten von ferundären Bildungen, die obne Unterbrechung einen Klächenraum von 7200 Quadratmeilen bededen (wobei nur ber gegen Gub vom Rio Apure, gegen Beft von ber Sierra Nevada de Merida und vom Baramo de las Rojas begrenzte Theil der Planos gerechnet ift), ift in diesen Erdstrichen eine um fo merkwürdigere Erscheinung, ba in ber gangen Sierra be la Parime, zwischen bem rechten Ufer bes Orinoco und dem Rio Negro, gerade wie in Scandinavien, die fecundaren Bilbungen auffallenderweife ganglich feblen. Der rothe Candftein, ber bie und ba Stude foffilen Bolges (aus ber Familie ber Monocotpledonen) enthält, fommt in ben Steppen von Calabogo überall zu Tage. Weiter gegen Dft find Ralfstein und Gips bemselben aufgelagert und machen ihn ber geologischen Forschung unzugänglich. Weiter gegen Norden, ber Miffion Can Josef be Curataquiche ju, fand Bonpland ichone gebanderte Stude Jaspis ober "egyptische Riefel." Wir faben

<sup>&#</sup>x27; G. Bt. II. Scite 414.

diefelben nicht in der Gebirgsart eingeschlossen und wissen daher nicht, ob sie einem ganz neuen Conglomerat angehören oder dem Kalksein, den wir am Morro von Nueva Barceslona angetroffen, und der kein Uebergangsgestein ift, obgleich er Schichten von Kieselschiefer enthält.

Man fann die Steppen ober Grasfluren von Südamerifa nicht durchziehen, ohne in Gedanken bei ber Ausficht zu verweilen, daß man fie eines Tags zu dem benüten wird, zu bem sie sich beffer eignen, als irgend ein Landstrich bes Erd= balls, zur Meffung ber Grabe eines Erbbogens in ber Richtung eines Meridians ober einer auf bem Meridian fentrechten Diese Operation ware für bie genaue Renntniß ber Geftalt ber Erbe von großer Wichtigkeit. Die Llauos von Benezuela liegen 13 Grabe oftwärts von ben Bunkten, wo einerseits die frangofischen Afademiker mittelft Dreiecken, die fich auf die Gipfel ber Cordilleren ftütten, andererseits Dason und Diron, ohne trigonometrische Mittel (auf ben Ebenen von Bennfplvanien), ihre Deffungen ausgeführt haben; fie liegen fast unter bemselben Barallel (und dieser Umstand ift von großem Belang) wie die indifche Hochebene zwischen Junne und Madura, wo Oberft Lambton fo ausgezeichnet operirte. So viele Bedenken auch noch hinsichtlich ber Genauigfeit der Instrumente, der Beobachtungsfehler und der Ginfluffe örtlicher Anziehungen besteben mogen, beim jegigen Buftand unferer Renntniffe ift nicht wohl in Abrede zu ziehen, daß bie Erbe ungleichförmig abgeplattet ift. Ift einmal zwischen ben freien Regierungen von la Blata und Benezuela ein innigeres Verhältniß bergestellt, so wird man sich ohne Zweifel biefen Vortheil und ben allgemeinen Frieden zu Rute machen und nördlich und füdlich vom Aequator, in den Elanos und in den Pampas die Messungen vornehmen, die wir hier in Vorschlag bringen. Die Llanos von Pao und Calabozo sind fast unter demselben Meridian gelegen, wie die Pampas süblich von Cordova, und der Breitenunterschied dieser Niederungen, die so vollkommen eben sind, als hätte lange Wasser darauf gestanden, beträgt 45 Grad. Diese geodätischen und astronomischen Operationen wären bei der Beschafsenheit des Terrains auch gar nicht kostspielig. Schon La Condamine hat im Jahr 1734 dargethan, wie vortheilshafter und besonders weniger zeitraubend es gewesen wäre, wenn man die Akademiker in die (vielleicht etwas zu stark bewachsenen und sumpsigten) Ebenen im Süden von Capenne, dem Einssus des Rio Aingu in den Amazonenstrom zu, geschickt hätte, statt sie auf den Hochebenen von Luito mit Frost, Stürmen und vulkanischen Ausbrüchen kämpsen zu lassen.

Die spanisch-amerikanischen Regierungen bürsen keineswegs meinen, daß die in Rede stehenden, mit Pendelbeobachtungen verbundenen Messungen in den Llanos nur ein rein wissenschaftliches Interesse hätten: dieselben gäben zugleich die Hauptgrundlagen für Karten ab, ohne welche keine regelmäßige Berwaltung in einem Lande bestehen kann. Bis jeht mußte man sich auf eine rein astronomische Ausnahme beschränken, und es ist dieß das sicherste und rascheste Bersahren bei einer Oberstäche von sehr großer Ausdehnung. Man suchte einige Punkte an den Küsten und im Innern absolut zu bestimmen, das heißt nach himmelserscheinungen oder Reihen von Mondbistanzen. Man stellte die Lage der bedeutendsten Orte nach den drei Coordinaten der Breite, der Länge und der höhe sest. Die dazwischenliegenden Punkte wurden mit den Hauptpunkten auf hronometrischem Wege verknüpft. Durch ben febr gleichförmigen Gang ber Chronometer in Canoes und burch bie fonderbaren Krummungen bes Drinoco wurde diese Anknüpfung erleichtert. Man brachte die Chronometer jum Ausgangspunkte jurud, ober man beobachtete zweimal (im hinweg und im herweg) an einem da= zwischen liegenden Bunkte, man knüpfte die Enden der chronometrischen Linien1 an febr weit aus einander liegende Localitäten, beren Lage nach absoluten, b. b. rein aftronomischen Erscheinungen bestimmt ift, und so konnte man die Summe ber etwa begangenen Fehler ichägen. Auf diefe Beife (und vor meiner Reise mar im Binnenlande bie Lange feines Bunktes bestimmt worben) habe ich Cumana, Angostura, Esmeralda, San Carlos del Rio Negro, San Fernando de Apure, Borto = Cabello und Caracas aftronomisch verknüpft. Diese Beobachtungen umfaffen eine Bobenfläche von mehr als 10,000 Quadratmeilen. Das Spftem ber Beobachtungs: punkte auf dem Ruftenland und die werthvollen Ergebnisse der Aufnahme bei Fibalgos Seereife wurden mit dem Spftem ber Beobachtungspunkte am Orinoco und Rio Negro burch zwei dronometrische Linien in Verbindung gebracht, beren eine über die Llanos von Catabozo, die andere über die Llanos von Pao läuft. Die Beobachtungen in der Parime bilben einen Streifen, der eine ungeheure Landstrecke (73,000 Quadratmeilen), auf ber bis jest nicht ein einziger Bunkt astronomisch bestimmt ift,2 in zwei Theile theilt. Durch biese verschiedenen Arbeiten, die ich mit geringen Mitteln, aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit biesem nicht gebräuchsichen Ausbruck bezeichne ich Linien, welche burch die Punkte laufen, die mittelst Uebertragung der Zeit bestimmt worben und somit von einander abhängig sind. Bon der zwecknäßigen Richtung bieser Linien hängt die Genauigkeit einer rein astronomischen Aufnahme ab.

<sup>2</sup> G. Bb. IV. Seite 200.

nach einem allgemeinen Plane unternommen, wurde, wie ich mir wohl schmeicheln barf, ber erfte aftronomische Grund gur Geographie biefer Länder gelegt; es ift aber Beit, Diefelben vielfach wieder aufzunehmen, fie zu berichtigen, besonders aber da, wo der Anbau des Landes es gestattet, trigonome= trifche Meffungen an ihre Stelle treten zu laffen. An beiben Rändern ber Llanos, die fich gleich einem Meerbufen vom Delta bes Orinoco bis zu ben Schneegebirgen von Merida ausbehnen, ftreichen im Norden und im Guben zwei Granit= fetten parallel mit bem Mequator. Diese früheren Ruften eines innern Seebedens find in ben Steppen von weitem fichtbar und können gur Aufstellung von Signalen bienen. Der Spigberg Guadaro, ber Corollor und Turimiquiri, ber Bergantin, bie Morros Can Juan und Can Cebaftian, die Galera, welche die Llanos wie eine Felsmauer begrenzt, ber fleine Cerro be Flores, ben ich in Calabozo, und zwar in einem Moment gesehen habe, wo die Luftspiegelung beinahe Rull war, werben am Nordrande ber Niederungen gum Dreiednet Diese Berggipfel sind großentheils sowohl in ben Llanos als im angebauten Ruftenlande fichtbar. Gegen Guben liegen die Granitketten am Orinoco ober in ber Parime etwas abwärts von ben Rändern ber Steppen und find für geodätische Operationen nicht gang so gunftig. Indeffen werben die Berge oberhalb Angostura und Muitaco, der Cerro del Tirano bei Capcara, ber Pan de Uzucar und ber Sacuima beim Ginfluß bes Apure in ben Drinoco gute Dienste leiften, namentlich wenn man, die Winkel bei bedecktem Simmel aufnimmt, damit nicht das Spiel ber ungewöhnlichen Refractionen über einem ftart erhitten Boben bie Berggipfel, welche unter zu fleinen Sobenwinkeln erscheinen, verzieht und

verrückt. Pulversignale, deren Widerschein am himmel so weit hin sichtbar ist, werden sehr förderlich seyn. Ich glaubte hier im Interesse der Sache angeben zu sollen, was meine Ortskenntnis und das Studium der Geographie von Amerika mir an die hand gegeben. Ein ausgezeichneter Geometer, Lenz, der bei mannigsaltigen Kenntnissen in allen Zweigen der Mathematik im Gebrauch astronomischer Instrumente sehr geübt ist, beschäftigt sich gegenwärtig damit, die Geographie dieser Länder weiter auszubilden und im Austrag der Regierung von Benezuela die Plane, die ich bereits im Jahr 1799 der Beachtung des spanischen Ministeriums vergeblich empschlen hatte, zum Theil auszussihren.

Am 26. Juli brachten wir die Nacht im indianischen Dorfe Santa Cruz de Cachipo zu. Diefe Miffion murbe im Sabr 1749 mit mehreren caraibischen Kamilien gegründet. welche an den überschwemmten, ungefunden Ufern der Lagunetas de Anache, gegenüber bem Ginfluß bes Rio Buruap in ben Orinoco, lebten. Wir wohnten beim Miffionar! und erfaben aus ben Rirchenbüchern, welch rafche Fortidritte ber Boblftand ber Gemeinde burch feinen Gifer und feine Einsicht gemacht hatte. Seit wir in die Mitte ber Steppen gelangt waren, batte bie Site so zugenommen, bag wir gerne gar nicht mehr bei Tage gereist wären; wir waren aber unbewaffnet und bie Llanos waren bamals von ganzen Räuberbanden unsicher gemacht, die mit raffinirter Grausamkeit die Weißen, welche ihnen in die Bande fielen, mordeten. Nichts kläglicher als die Rechtspflege in diefen überseeischen Colonien! Ueberall fanden wir die Gefängniffe mit Berbrechern gefüllt,

<sup>&#</sup>x27; Fray Joje be las Piebras.

beren Urtheil sieben, acht Jahre auf sich warten läßt. ein Drittbeil ber Berhafteten entspringt, und bie menschenleeren, aber von Seerden wimmelnden Ebenen bieten ihnen Buflucht und Unterhalt. Gie treiben ihr Räubergewerbe gu Pferde in der Weise der Beduinen. Die Ungesundheit der Gefängniffe überftiege alles Maaß, wenn fie fich nicht von Reit zu Reit burch bas Entspringen ber Berbafteten leerten. Es kommt auch nicht felten vor, daß Todesurtheile, wenn fie endlich spät genug von ber Audiencia zu Caracas gefällt find, nicht vollzogen werben können, weil es an einem Rachrichter Rach einem schon oben erwähnten barbarischen Brauch begnadigt man benjenigen ber Uebelthäter, ber es auf fich nehmen will, die andern zu hängen. Unfere Führer erzählten uns, turg bor unserer Ankunft auf ber Rufte von Cumana babe ein wegen feiner Robbeit berüchtigter Zambo fich ent= fcloffen, Benter gu werben und fich fo ber Strafe gu ent= Die Burüftungen gur hinrichtung machten ihn aber in feinem Entschluffe mankend; er entfette fich über fich felbft, er zog ben Tob ber Schande vor, die er vollends auf fich bäufte, wenn er sich das Leben rettete, und ließ sich die Retten, die man ihm abgenommen, wieder anlegen. nicht mehr lange; Die Nieberträchtigfeit eines Mitschulbigen balf ihm zum Bollzug feiner Strafe. Gin foldes Erwachen bes Ehrgefühls in ber Seele eines Morbers ift eine pfpchologische Erscheinung, die zum Nachdenken aufforbert. Mensch, ber beim Berauben ber Reisenden in ber Steppe fcon fo oft Blut vergoffen bat, schaubert beim Gebanken, fich zum Werkzeug ber Gerechtigkeit bergeben, an andern eine Strafe vollziehen zu follen, bie er, wie er vielleicht fühlt, felbst verbient bat.

Wenn ichon in ben rubigen Zeiten, in benen Bonpland und ich bas Glück hatten, bie beiben Amerika zu bereisen, bie Llanos ben Uebelthätern, welche in ben Miffionen am Orinoco ein Berbrechen begangen, ober aus ben Gefängniffen bes Ruftenlandes entsprungen waren, als Berfted bienten, wie viel schlimmer nußte dieß noch in Folge ber bürgerlichen Unruhen werben, im blutigen Kampfe, ber mit ber Freiheit und Unabhängigkeit diefer gewaltigen Länder feine Endschaft erreichte! Die frangofischen "Landes" und unsere Seiben geben nur ein entferntes Bilb jener Grasfluren auf bem neuen Continent, wo Klächen von acht und zehntausend Quadratmeilen fo eben find, wie ber Meeresspiegel. Die Unermeflichkeit bes Raumes fichert bem Lanbstreicher bie Straflosigkeit; in ben Savanen verstedt man fich leichter als in unsern Gebirgen und Wälbern, und die Runftgriffe ber europäischen Polizei find schwer anwendbar, wo es wohl Reisende gibt, aber keine Wege, Berben, aber feine Birten, und wo die Bofe fo bunn gefaet find, bag man, trot bes bedeutenden Ginfluffes ber Luftspiegelung, ganze Tagereisen machen kann, ohne daß man einen am Sorizont auftauchen sieht.

Zieht man über die Llanos von Caracas, Barcelona und Cumana, die von West nach Ost von den Bergen bei Truzillo und Merida dis zur Mündung des Orinoco hinter einzander liegen, so fragt man sich, ob diese ungeheuren Landsstrecken von der Natur dazu bestimmt sind, ewig als Weideland zu dienen, oder ob Pssug und Hade sie eines Tages für den Ackerdau erobern werden? Diese Frage ist um so wichtiger, da die an beiden Enden von Südamerika gelegenen Llanos der politischen Berbindung der Provinzen, die sie auseinander halten, Hindernisse in den Weg segen. Sie Humbeltet, Keise. IV.

machen, bak ber Aderbau fich nicht von ben Ruften von Benezuela Gunana zu, sich nicht von Botosi gegen bie Dunbung bes Rio be la Blata ausbreiten fann. Die bagwischen geschobenen Steppen behalten mit dem Birtenleben einen Charafter von Robbeit und Wildheit, ber fie isolirt und von ber Cultur ber icon lange urbar gemachten Lanbstriche fern balt. Aus bemfelben Grunde murben fie im Freiheitsfriege ber Schauplat bes Rampfes zwifden ben feindlichen Barteien und faben die Einwohner von Calabogo fast unter ihren Mauern bas Geschick ber verbundeten Provingen Benezuela und Cunbinamarca fich entscheiben. Ich will wünschen, baf man bei ben Grenzbestimmungen ber neuen Staaten und ihrer Unterabtheilungen nicht zuweilen zu bereuen babe, bie Bedeutung ber Llanos außer Augen gesett zu baben, fofern fie babin wirken, Gemeinheiten auseinander zu halten, welche burch gemeinsame Intereffen auf einander angewiesen find. Die Steppen wurden, wie Meere ober bie Urwalber unter ben Tropen, als natürliche Grenzen bienen, wenn sie nicht von Beeren um fo leichter burchzogen wurden, ba fie mit ihren ungähligen Pferde-, Maulthier- und Biebberden Transportund Unterhaltsmittel aller Art bieten.

Rirgends in der Welt ist die Bodenbildung und die Beschaffenheit der Obersläche so fest ausgeprägt; nirgends äußern sie aber auch so bedeutenden Einsluß auf die Spaltung des Gesellschaftskörpers, der durch die Ungleichheit nach Abstammung, Farbe und persönlicher Freiheit schon genug zerrissen ist. Es steht nicht in der Macht des Menschen, die klimatischen Unterschiede zu ändern, die aus der auf kleinem Flächenraum rasch wechselnden Bodenhöhe hervorgehen, und welche die Quelle des Widerwillens sind, der zwischen den Bewohnern

ber terra caliente und benen ber terra fria besteht, eines Widerwillens, der auf Gegenfäßen im Charafter, in Sitten und Gebräuchen beruht. Diese moralischen und poli= tischen Einflüsse machen sich besonders in Ländern geltend, wo die Extreme von Landbobe und Tiefland am auffallendsten find, wo Gebirge und Niederungen am maffenhaftesten auftreten und sich am weitesten ausbehnen. Sieber geboren Neu-Grenada ober Cundinamarca, Chili und Peru, wo die Incafprache reich ist an treffenden, naiven Ausbrücken für biese flimatischen Gegensätze in Temperament, Neigungen und geiftigen Kähigkeiten. Im Staate Benezuela bagegen bilben bie "Montaneros" in den hochgebirgen von Bocono, Timotes und Merida nur einen unbedeutenden Bruchtheil der Gesammt= bevölkerung, und die volkreichen Thäler der Ruftenkette von Caracas und Caripe liegen nur brei = bis vierbundert Toisen über bem Meer. Co fam es, bag, als bie Staaten Benequela und Neu-Grenada unter dem Namen Columbia verschmolzen wurden, die bedeutende Gebirasbevölkerung von Santa Re. Bovapan, Basto und Quito, wo nicht gang, boch über die Sälfte durch den Zuwachs von acht- bis neunmalhunderttausend Bewohnern der terra caliente aufgewogen wurde. Der Oberflächenzustand bes Bobens ist nicht fo un= veränderlich als feine Reliefbildung, und so erscheint es als möglich, daß die scharfen Gegenfate zwischen ben undurch= dringlichen Balbern Gunanas und den baumlofen, grasbewachsenen Planos eines Tags verschwinden könnten; aber wie viele Jahrhunderte brauchte es wohl, bis ein folder Wechsel in den unermeglichen Steppen von Benezuela, am Meta, am Caqueta und in Buenos Apres merkbar murbe? Die Beweise, bie ber Menich von feiner Macht im Kampfe gegen bie Natur=

frafte in Gallien, in Germanien und in neuerer Beit in ben Bereinigten Staaten, immer aber außerhalb ber Tropen, gegeben bat, fann nicht wohl als Makstab für die vorausfichtlichen Fortschritte ber Cultur im beißen Erbstrich bienen. Es war oben bavon die Rebe, wie langfam man mit Feuer und Art Wälber ausrobet, wenn die Baumstämme 8 bis 16 Ruß dick find, wenn fie im Fallen fich an einander lehnen, und wenn bas Solz, vom unaufborlichen Regen befeuchtet, jo ungemein bart ift. Die Krage, ob die Llanos ober Bampas urbar ju machen sind, wird von ben Colonisten, Die barin leben, feineswegs einstimmig bejaht, und gang im Allgemeinen läßt sich auch gar nicht barüber entscheiben. Savanen von Benezuela entbehren größtentheils bes Bortheils. ben die Savanen in Nordamerika badurch haben, daß sie ber Länge nach von drei großen Flüssen, bem Missouri, dem Ar= fanfas und dem Red River von Natchitoches durchzogen werden; burch die Savanen am Araure, bei Calabozo und am Bao laufen die Nebenfluffe bes Orinoco, von benen die öftlichsten (Cari, Bao, Acaru und Manapire) in ber trodenen Sabreszeit febr mafferarm find, nur ber Quere nach. Alle biefe Fluffe reichen nicht weit gegen Nord, so daß in der Mitte Steppen, weite, entjeglich burre Lanbstriche (bancos und mesas) bleiben. Um culturfähigften find die westlichen, von ber Portuguesa, vom Masparro und Orivante und ben nabe bei einander liegenden Nebenfluffen berfelben bemäfferten Striche. Der Boben besteht aus mit Thon gemengtem Sand über einer Schicht von Quargaeschieben. Die Dammerbe, die Bauptnabrungsquelle ber Gewächse, ift aller Orten febr bunn; sie erhalt so gut wie keinen Zuwachs durch das durre Laub, das in ben Balbern ber beißen Bone abfällt wie in ben gemäßigten

Klimaten, wenn auch nicht fo ftreng periodisch. Seit Jahr= tausenden wächst aber auf den Planos weder Baum noch Busch= wert; die einzelnen, in der Cavane gerftreuten Palmen liefern febr wenig von jener Roblen- und Wafferstoffverbindung, von jenem Extractivstoff, auf bem (nach ben Bersuchen von Sauffure. Davy und Braconnot) die Fruchtbarkeit bes Bobens berubt. Die geselligen Gewächse, die in den Steppen fast ausschlieflich berrichen, find Monocotylebonen, und es ift bekannt, wie ftark bie Grafer ben Boben aussaugen, in ben fie ibre Burzeln mit bicht gebrängten Kafern treiben. Diese Wirkung ber Killingia =, Baspalum = und Cenchrusarten, aus benen ber Rafen besteht, äußert sich überall gleich; wo aber bas Gestein beinahe zu Tag kommt, da ift der Boden verschieden, je nach= bem er auf rothem Sanbstein ober auf festem Ralkstein und auf Gpps liegt; so wie je nachdem die periodischen Ueberschwemmungen an ben tiefften Stellen Erbreich angeschwemmt haben, ober bas Waffer von ben kleinen Plateaus die wenige Dammerde vollends weggefpült hat. Bereits bestehen mitten im Beibeland einzelne Bflanzungen an Stellen, wo fich fließendes Waffer ober ein paar Buische ber Mauritiapalme fanden. Diese Bofe, bei benen man Mais und Manioc baut, werden fich bedeutend vermehren, wenn es gelingt, mehr Bäume und Gebuich fortzubringen.

Die Dürre der Mesas 1 und die große Hiße, die darauf herrscht, rühren nicht allein von der Beschaffenheit ihrer Obersstäche und der örtlichen Reverberation des Bodens her; ihre klimatischen Verhältnisse hängen ab von der Umgebung, von der ganzen Steppe, von der die Mesas ein Theil sind. Bei

<sup>&#</sup>x27; Rleine Blateaus, Bante, bie etwas bober liegen als bie übrige Steppe.

ben Buften in Afrika ober in Arabien, bei ben Llanos in Sudamerika, bei ben großen Beiben, bie von ber Spige von Rutland bis gur Mündung ber Schelbe fortftreichen, beruht Die feste Begrengung ber Buften, ber Manos, ber Beiben großentheils auf ihrer unermeglichen Ausbehnung, auf ber Rablbeit diefer Landstriche in Folge einer Umwälzung, welche ben früberen Pflanzenwuchs unferes Planeten vernichtet bat. Durch ihre Ausbehnung, ihr ununterbrochenes Fortstreichen und ihre Maffe widersteben fie bem Ginbringen ber Cultur, behalten fie, als waren fie in bas Land einschneibende Buchten, ihren festen Uferumriß. Ich laffe mich nicht auf die große Frage ein, ob in ber Cabara, Diesem Mittelmeer von Flugfand, ber Reime bes organischen Lebens heutzutage mehr werben. Je ausgebreiteter unsere geographischen Kenntniffe wurden, besto gablreicher saben wir im öftlichen Theil ber Bufte grune Gilande, mit Balmen bededte Dafen gu Archi= pelen sich zusammenbrängen und ben Caravanen ihre Safen öffnen; wir wiffen aber nicht, ob feit Berodots Tode ber Umriß ber Dasen nicht fortwährend berfelbe geblieben ift. Unsere Geschichtsbücher sind von zu furgem Datum und zu unvollständig, als daß wir der Natur in ihrem langsamen, ftetigen Bange folgen fonnten.

Bon diesen völlig öben Räumen, von denen ein gewaltsfames Ereigniß die Pflanzenbede und die Dammerbe weggerissen hat, von den sprischen und afrikanischen Wüsten, die in ihrem versteinerten Holz noch die Urkunden der erlittenen Beränderungen ausweisen, bliden wir zurüd auf die mit Gräsern bewachsenen Llanos. Hier ist die Erörterung der Erscheinungen dem Kreise unserer täglichen Beodachtungen näher gerüdt. In den amerikanischen Steppen angesiedelte

Landwirthe find hinsichtlich ber Möglichkeit eines umfaffenderen Anbaus berfelben gang ju ben Ansichten gekommen, wie ich fie aus bem klimatischen Ginfluß ber Steppen unter bem Gesichtspunkt als ununterbrochene Flächen oder Maffen bergeleitet babe. Sie baben die Beobachtung gemacht, daß Beiben, die rings von angebautem ober mit Solz bewachsenem Lande umgeben find, nicht fo lange bem Anbau Widerstand leisten, als Striche vom felben Umfang, bie aber einer weiten Kläche von gleicher Beschaffenheit angehören. Die Beobachtung ist richtig, ob nun bas eingeschloffene Stud eine Grasflur ift, ober mit Beiden bewachsen, wie im nördlichen Europa, ober mit Ciftus, Lentisfen und Chamarops, wie in Spanien, ober mit Cactus. Argemone und Brathys wie im tropischen Einen je größeren Raum der Pflanzenverein ein-Amerifa. nimmt, befto ftarferen Biberftand leiften bie gefelligen Bewächse bem Anbau. Ru bieser allgemeinen Ursache kommt in ben Llanos von Benezuela ber Umftand, bag bie fleinen Grasarten mabrend ber Reife ber Saamen ben Boben außfaugen, ferner ber gangliche Mangel an Baumen und Bufch= werk, die Sandwinde, beren Gluthbige gesteigert wird burch Die Berührung mit einem Boden, ber zwölf Stunden lang bie Connenstrablen einfaugt, ohne daß je ein anderer Schatten als ber ber Ariftiben, Cendrus und Baspalum barauf fällt. Die Fortschritte, welche ber große Baumwuchs und ber Anbau bicotplebonischer Gewächse in ber Umgebung ber Städte, jum Beispiel um Calabozo und Pao, gemacht haben, beweisen, daß man ber Steppe Boben abgewinnen fonnte, wenn man fie in fleinen Studen angriffe, fie nach und nach von ber Daffe abichlöße, fie burch Einschnitte und Bemäfferungscanale gerftudte. Bielleicht gelänge es, ben Ginfluß ber ben Boben

ausdörrenden Winde zu verringern, wenn man im Großen, auf 15 bis 20 Morgen, Psidium, Croton, Casia, Tamarinden ansäete, Psianzen, welche trockene, offene Stellen lieben. Ich bin weit entsernt zu glauben, daß der Mensch je die Savanen ganz austilgen wird, und daß die Llanos, die ja als Weiden und für den Biehhandel so nuthar sind, jemals angedaut sehn werden, wie die Thäler von Aragua oder andere den Küsten von Caracas und Cumana nahe gelegene Landstriche; aber ich din überzeugt, daß ein beträchtliches Stück dieser Sebenen im Lause der Jahrhunderte, unter einer den Gewerbssleiß fördernden Regierung, das wilde Aussehen verlieren wird, das sie seit der ersten "Eroberung" durch die Europäer behauvtet baben.

Diefer allmählige Bechfel, Diefes Bachfen ber Bevölkerung werden nicht nur den Wohlstand biefer Länder steigern, fie werben auch auf die sittlichen und politischen Ruftande gun= ftigen Ginfluß außern. Die Planos machen über zwei Dritt= theile bes Studs von Benezuela ober ber alten Capitania general von Caracas aus, das nordlich vom Orinoco und Rio Apure liegt. Bei burgerlichen Unruhen bienen nun aber bie Planos burch ibre Debe und ben Ueberfluß an Nabrungsmitteln, die ihre gabllosen Berben liefern, ber Partei, welche bie Kabne bes Aufruhrs entfalten will, jugleich als Schlupfwinkel und als Stuppunkt. Bewaffnete Banben (Guerillas) können sich darin halten und die Bewohner des Ruftenlandes, bes Mittelpunktes ber Cultur und bes Bobenreichthums, beunrubigen. Bare nicht ber untere Orinoco burch ben Batriotismus einer fraftigen, friegsgewohnten Bevolferung binlanglich vertheidigt, so ware beim gegenwärtigen Zustand ber Planos ein feindlicher Ginfall auf ben Westküsten boppelt

gefährlich. Die Bertheibigung ber Ebenen und fpanisch Gupanas bangen aufs Engste zusammen, und schon oben, wo von ber militärischen Bebeutung ber Mündungen bes Orinoco bie Rebe mar, 1 habe ich gezeigt, baß bie Festungswerke und bie Batterien, womit man die Nordfuste von Cumana bis Carthagena gespidt hat, feineswegs die eigentlichen Bollwerke ber vereinigten Provinzen von Benezuela find. Ru biefem politischen Interesse kommt ein anderes, noch wichtigeres und bauernberes. Gine erleuchtete Regierung fann nur mit Bebauern feben, daß bas hirtenleben mit feinen Sitten, welche Faulheit und Landstreicherei fo fehr befordern, auf mehr als zwei Dritttheilen ihres Gebiets herrscht. Der Theil ber Ruftenbevölkerung, der jährlich in die Llanos abfließt, um sich in ben hatos de ganado 2 nieberzulassen und bie Beerben zu büten, macht einen Rückschritt in ber Cultur. Ber möchte bezweifeln, daß durch die Fortschritte des Acerbaus, durch bie Anlage von Dörfern an allen Punkten, wo fliegendes Wasser ist, sich die sittlichen Rustande der Steppenbewohner wesentlich bessern mussen? Mit dem Ackerbau mussen mildere Sitten, die Liebe jum festen Wohnsit und die bauslichen Tugenben ihren Einzug halten.

Nach breitägigem Marsch kan uns allmählig die Bergstette von Cumana zu Gesicht, die zwischen den Llanos, oder, wie man hier oft sagen hört, "dem großen Meer von Grün"3 und der Küste des Meeres der Antillen liegt. Ist der Berzgantin über 800 Toisen hoch, so kann man ihn, auch nur

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. IV. Geite 218 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Art hof, bestehend aus Schuppen, wo die hateros und peones para el rodeo wohnen, d. h. die Leute, welche die halbwilden Pferde- und Biehheerden warten oder vielmehr beaufsichtigen.

<sup>3 &</sup>quot;Los Llanos son como un mar de yerbas."

eine gewöhnliche Refraction von  $^{1}/_{14}$  des Bogens angenommen, auf 27 Seemeilen Entfernung sehen;  $^{1}$  aber die Luftbeschaffensheit entzog uns lange den schönen Anblid dieser Bergwand. Sie erschien zuerst wie eine Wolkenschicht, welche die Sterne in der Rähe des Pols beim Auf: und Untergang bedeckte; allmählig schien diese Dunstmasse größer zu werden, sich zu verdichten, sich bläulich zu färben, einen gezackten, sesten Umziß anzunehmen. Was der Seefahrer beobachtet, wenn er sich einem neuen Lande nähert, das bemerkt der Reisende auch am Rande der Steppe. Der Horizont sing an sich gegen Nord zu erweitern, und das himmelsgewölbe schien dort nicht mehr in gleicher Entsernung auf dem graßbewachsenen Boden aufzuruben.

Einem Llanero ober Steppenbewohner ift nur mobl, wenn er, nach dem naiven Bolfsausbrud, "überall um fich feben fann." Bas uns als ein bewachsenes, leicht gewelltes, faum bie und ba bugligtes Land erscheint, ift für ibn ein idredliches, von Bergen ftarrendes Land. Unfer Urtheil über die Unebenbeit bes Bobens und die Beschaffenbeit seiner Oberfläche ift ein burchaus relatives. Sat man mehrere Donate in den bichten Wäldern am Drinoco zugebracht, bat man sich bort baran gewöhnt, bag man, sobald man vom Strome abgebt, Die Sterne nur in ber Nabe bes Renith und wie aus einem Brunnen beraus feben tann, fo bat eine Banberung über die Steppen etwas Angenehmes, Anziebendes. Die neuen Bilber, die man aufnimmt, machen großen Ginbrud; wie bem Planero ift einem gang wohl, "baß man fo gut um fich feben fann." Aber biefes Behagen (wir baben

<sup>&#</sup>x27; C. Br. I. Geite 51 ff.

es an uns felbst erfahren) ift nicht von langer Dauer. Aller= bings bat ber Anblick eines unabsehbaren Horizonts etwas Ernstes, Grofartiges. Dieses Schauspiel erfüllt uns mit Bewunderung, ob wir nun auf bem Gipfel ber Anden und ber Sochalpen uns befinden, oder mitten auf dem unermeglichen Ocean, ober auf ben weiten Gbenen von Benezuela und Tu-Die Unermeglichkeit bes Raumes (bie Dichter aller Rungen haben foldes ausgesprochen) spiegelt sich in uns felbst wieber; fie verknüpft sich mit Borftellungen boberer Ordnung, fie weitet bie Seele beffen aus, ber in ber Stille einfamer Betrachtung feinen Genuß findet. Allerdings aber bat ber Anblid eines ichrankenlosen Raumes an jedem Orte wieder einen eigenen Charafter. Das Schaufpiel, beffen man auf einem freistebenden Berggipfel genießt, wechselt, je nachdem Die Wolken, die auf der Riederung lagern, fich in Schichten ausbreiten, fich zu Maffen ballen, ober ben erstaunten Blid burch weite Rigen auf die Wohnsite bes Menschen, bas bebaute Land, ben gangen grünen Boben bes Luftoceans nie: bertauchen laffen. Gine ungebeure Bafferfläche, belebt bis auf ben Grund von taufenderlei verschiedenen Wefen, nach Farbung und Anblid wechselnd, beweglich an ber Oberfläche, gleich bem Clement, von bem fie aufgerührt wird, hat auf langer Seereise großen Reig für die Ginbildungsfraft, aber die einen großen Theil bes Jahrs hindurch ftaubigte, aufgeriffene Steppe ftimmt trube burch ihre ewige Eintonigkeit. Ift man nach acht = ober gehntägigem Marich gewöhnt an bas Spiel ber Luftspiegelung und an bas glanzende Grun ber Mauritiabuiche, 1 die von Meile zu Meile zum Borschein kommen, fo

Die Facherpalme, ber gupanifche Sagobaum.

fühlt man bas Bedürfniß manniafaltigerer Ginbrude: man febnt fich nach dem Anblick der gewaltigen Bäume ber Tropen, bes wilden Sturges ber Beraftrome, ber Gelande und Thalgrunde, bebaut von ber Sand bes Landmanns. Wenn unaludlicherweise bas Phanomen ber afrifanischen Buften und ber Planos ober Cavanen ber neuen Welt (ein Phanomen. beffen Urfache fich in bem Dunkel ber frühesten Geschichte unseres Blaneten verliert) noch einen größeren Raum befaßte. so ware die Natur um einen Theil der herrlichen, dem beißen Erbstrich eigenthumlichen Producte armer. 1 Die nordischen Beiben, die Steppen an Wolga und Don find faum armer an Pflanzen und Thierarten als unter bem berrlichften Simmel der Welt, im Erdftrich der Bananen und des Brodfrucht= baums, 28,000 Quabratmeilen Cavanen, die im Salbfreise von Nordost nach Südwest, von den Mündungen bes Orinoco bis zum Caqueta und Butumapo sich fortziehen. Der überall fonst belebende Einfluß des tropischen Klima macht sich da nicht fühlbar, wo ein mächtiger Berein von Grasarten fast jebes andere Gewächs ausgeschlossen bat. Beim Anblick bes Bobens, an Bunkten, wo die zerstreuten Balmen feblen, batten wir glauben konnen in ber gemäßigten Rone, ja noch

Berechnungen nach Karten in Jehr großem Maßstab haben mir Folgendes ergeben: Die Lanos von Cumana, Barcelona und Caracas vom Delta des Orinoco dis jum nördlichen Ufer des Apure umfassen 7900 Duadratmeilen; die Lanos zwischen dem Apure und dem odern Amazoneustrom 21,000; die Pampas nordwestlich von Buenos Apres 40,010; die Pampas südwärts vom Parallel von Buenos Apres 30,000. Der Gesammtsstädenraum der grasbewachsenen Lanos in Südamerita beträgt demnach 98,900 Quadratmeilen (20 auf den Grad des Acquators). (Spanien hat 16,200 seicher Quadratmeilen.) Die große afritanische Ebene, die sogenannte Sabara ist 194,000 Quadratmeilen groß, die verschiedenen Dasen dazu gerechnet, aber nicht Bornu und Darfur. (Das Mittelmeer hat nur 79,800 Quadratmeilen Oberstäche).

viel weiter gegen Norden zu seyn; aber bei Einbruch ber Racht mahnten uns die schönen Sternbilder am Sübhimmel (der Centaur, Canopus, und die zahllosen Nebelsteden, von denen das Schiff Argo glänzt) daran, daß wir nur 8 Grade vom Aequator waren.

Eine Ericbeinung, auf Die bereits Deluc aufmerkfam geworben und an der fich in den letten Jahren ber Scharffinn ber Geologen geubt bat, machte uns auf ber Reise burch Die Steppen viel zu ichaffen. Ich meine nicht die Urgebirasblocke, die man (wie am Jura) am Abhang ber Ralkgebirge findet, fondern die ungeheuern Granit= und Spenitblode, Die. innerhalb von der Natur icharf gezogener Grenzen, im nörd= lichen Holland und Deutschland und in den baltischen Ländern zerstreut vorkommen. Es scheint jest bewiesen, daß diese wie ftrablenförmig vertheilten Gefteine bei ben alten Ummalzungen unseres Erdballs aus der scandinavischen halbinfel gegen Sud berabgekommen find, und daß fie nicht von den Granitketten bes Barges und in Sachsen stammen, benen fie nabe fommen, obne indessen ibren Ruß zu erreichen. Ich bin auf ben fanbigten Cbenen der baltischen Länder geboren, und bis zu mei= nem achtzehnten Jahre mußte ich, was eine Gebirgsart feb, nur von diefen zerftreuten Bloden ber, und fo mußte ich doppelt neugierig fepn, ob die neue Welt eine abnliche Erscheinung aufzuweisen habe. Und ich fab zu meiner Ueber= raschung auch nicht einen einzigen Block der Art in den Planos von Benezuela, obgleich biefe unermeglichen Ebenen gegen Gub unmittelbar von einem gang aus Granit gebauten Bergstock begrenzt werden, der in seinen gezackten, fast säulen-

<sup>&#</sup>x27; Die Gieera Barime.

förmigen Gipfeln bie Spuren ber gewaltigften Rerrüttung zeigt. Begen Rord find die Llanos von der Granitkette ber Silla bei Caracas und von Portocabello burch eine Bergwand getrennt, die zwischen Billa de Cura und Parapara aus Schiefergebirg, amifchen bem Bergantin und Caripe aus Ralfftein besteht. Das Nichtvorhandenseyn von Bloden fiel mir ebenso an den Ufern des Amazonenstromes auf. Schon La Condamine batte versichert, vom Longo de Manseriche bis jum Engpaffe ber Pauris fen auch nicht ber kleinfte Stein zu finden. Das Beden bes Rio Negro und bes Amazonen= stromes ift aber auch nichts als ein Llang, eine Cbene wie die in Benezuela und Buenos Apres, und ber Unterschied besteht allein in der Art des Pflanzenwuchses. Die beiben Planos am Nord- und am Subende von Sudamerika find mit Gras bemachfen, es find baumlofe Grasfluren; bas bazwischenliegende Llano, bas am Amazonenstrom, welches im Striche ber fast unaufborlichen Aequatorialregen liegt, ift ein bichter Walb. Ich erinnere mich nicht gebort ju haben, baß auf ben Pampas von Buenos Apres ober auf ben Cavanen am Miffouri 2 und in Neumerico Granitblode vorkommen. Die Erscheinung scheint in ber neuen Welt überhaupt gang zu fehlen, und wahrscheinlich auch in ber afrikanischen Cabara; benn die Gesteinmaffen, welche mitten in der Bufte gu Tage fommen und beren bie Reisenden bäufig erwähnen, find nicht mit bloken gerftreuten Bruchftuden gu verwechseln. Aus diesen Beobachtungen scheint hervorzugeben, daß die scandinavischen Granitblode, welche bie fandigten Gbenen im Guben bes baltischen Meeres, in Beftphalen und holland bededen,

<sup>&#</sup>x27; E. Bb. III. Seite 54, 80, 83, 126, 145, 256, 303, IV. 148, 159,

<sup>2</sup> Kommen in Norbamerita nordwärts von ben großen Geen Blode ver?

von einer besondern, von Norden ber ausgebrochenen Bafferfluth, von einem rein örtlichen Borgang berrühren. Das alte Conglomerat (ber rothe Sanbstein), bas nach meinen Beobachtungen jum großen Theil die Planos von Benezuela und bas Beden bes Amazonenstromes bebedt, schlieft obne Zweifel Trummer ber Urgebirgsbilbungen ein, aus benen biebenachbarten Berge besteben; aber die Umwälzungen, von benen biefe Gebirge fo beutliche Spuren aufzuweisen baben. scheinen nicht von ben Umftanden begleitet gewesen zu fenn, durch welche die Wegführung diefer Blode in weite Ferne Diefe geognoftische Erscheinung ift um fo begünstigt wurde. unerwarteter, ba fonft nirgends in ber Welt eine Erbfläche vorkommt, die fo eben ware und fich fo ohne alle Unterbrechung bis zum fteilen Abhang einer gang aus Granit auf-Bereits vor meinem Abgang gebauten Cordillere fortzöge. von Europa war mir aufgefallen, daß die Urgebirgsblöde weber in der Lombardei vorkommen, noch auf der großen bayerischen Ebene, die ein alter, 250 Toisen über bem Meeresspiegel liegender Seeboden ift. Diefe Ebene wird gegen Nord vom Granit ber Oberpfalg, gegen Gud vom Alpenfalf, bem Uebergangsthonschiefer und Blimmerschiefer Tprole begrenzt.

Am 23. Juli langten wir in ber Stadt Nueva Barce- lona an, weniger angegriffen von der hiße in den Llanos, an die wir längst gewöhnt waren, als von den Sandwinden, die auf die Länge schmerzhafte Schrunden in der haut verzursachen. Bor sieben Monaten hatten wir auf dem Wege von Cumana nach Caracas ein paar Stunden am Morro von Barcelona angelegt, einem befestigten Felsen, der dem Dorfe Pozuelos zu nur durch eine Landzunge mit dem Festlande zusammenhängt. Im Hause eines reichen Handelsmanns

von frangofischer Abkunft, Don Bedro Lavie, fanden wir die freundlichste Aufnahme und Alles, was zuvorkommende Gastfreundschaft bieten tann. Lavie war beschulbigt worben. ben ungludlichen Efpana, als er im Jahr 1796 fich als Flüchtling auf diefer Rufte befand, aufgenommen zu baben, und wurde auf Befehl der Audiencia aufgehoben und nach Caracas ins Gefängniß geführt. Die Freundschaft bes Statthalters von Cumana und die Erinnerung an die Dienste, die er bem auffeimenden Gewerbfleiß bes Landes geleiftet, verhalfen ihm wieber gur Freiheit. Wir hatten ihn im Gefängniß befucht und uns bemüht ibn ju gerftreuen; jest batten wir die Freude, ibn wieder im Schoofe feiner Familie gu finden. Geine phyfifchen Leiden batten fich burch die Saft verschlimmert, und er erlag, bevor ber Tag ber Unabhängig= feit Amerikas angebrochen mar, ben fein Freund Don Josef Efpana bei feiner hinrichtung verfündigt hatte. "3ch fterbe," fprach biefer Mann, ein Mann, wie geschaffen gur Durch= führung großer Unternehmungen, "ich fterbe eines ichimpf= lichen Todes; aber in Kurzem werden meine Mitburger mit Ehrfurcht meine Asche sammeln und mein Rame wird mit Ehren genannt werben." Diefe mertwürdigen Worte wurden am 8. Mai 1799 auf bem großen Blate zu Caracas gesprochen; sie wurden mir noch im felben Jahr von Leuten mitgetheilt, von benen manche Efpanas Absichten fo febr verabscheuten, als andere fein Loos betrauerten.

Schon oben i war von der Bebeutung des Handels von Rueva Barcelona die Rede. Die kleine Stadt, die im Jahr 1790 kaum 10,000 Sinwohner, im Jahr 1800 über 16,000

<sup>&#</sup>x27; S. 33b. II. Ceite 90.

hatte, wurde 1637 von einem catalonischen Conquistador. Ruan Urpin, gegründet. Man versuchte bamals, aber vergeblich, ber ganzen Broving ben Namen Reu-Catalonien ju geben. Da auf unfern Rarten baufig zwei Städte ftatt Einer, Barcelona und Cumanagoto, angegeben find, ober man biefe zwei Namen für gleichbebeutenb halt, fo erscheint es nicht nublos, die Quelle diefes Arrthums bier anzugeben. An der Mündung des Rio Neveri stand früher eine in bia= nifche, von Lucas Farardo im Jahr 1588 gebaute Stadt, unter bem Namen San Criftoval be los Cumanagotos. Diefelbe war nur von Eingeborenen bewohnt, die von den Salzwerken bei Apaicuare hieber gezogen waren. Im Jahr 1637 gründete Urpin zwei Meilen herwarts vom innern Lande mit einigen Einwohnern von Cumanagoto und vielen Cataloniern bie fpanifche Stadt Nueva Barcelona. undbreißig Jahre lang lagen die Nachbargemeinden in beftanbigem Streit, bis im Jahr 1671 ber Statthalter Angulo es dabin brachte, daß sie sich an einer britten Bauftelle vereinig= ten, wo nunmehr die Stadt Barcelona fteht, die nach meinen Beobachtungen unter bem 100 6' 52" ber Breite liegt. Die alte Stadt Cumanagoto ift im Lande vielberufen wegen eines wunderthätigen Bildes ber h. Jungfrau, 1 bas, wie die Inbianer ergablen, im boblen Stamm eines Tutumo, ober alten Rlaschenkurbisbaums (Crescentia Cujete) gefunden worden ist. Dasselbe wurde in Brocession nach Neu-Barcelona gebracht; aber fo oft die Beiftlichkeit mit ben Bewohnern ber neuen Stadt unzufrieden war, entfloh es bei Nacht und fehrte in ben Baumstamm an ber Mündung bes Flusses zurück.

La milagrosa imagen de Maria Santissima del Socorro, αιιώ Virgen del Tutumo genannt.

Dieses Wunder hörte nicht eher auf, als dis man den Mönschen von der Regel des heiligen Franciscus ein großes Kloster (das Collegium der Propaganda) gebaut hatte. Wir haben oben gesehen, daß der Bischof von Caracas in einem ähnlichen Fall das Bild Unserer lieben Frau de los Valencianos in die bischschichen Archive bringen ließ, und daß es dort dreißig Jahre unter Siegel blieb.

Das Klima von Barcelona ift nicht fo beiß als bas von Cumana, aber feucht und in ber Regenzeit etwas ungefund. Bonvland batte die beschwerliche Reise über die Llanos gang gut ausgehalten; er mar wieder gang bei Rraften und feine große Thätigkeit die alte; ich bagegen mar in Barcelong unwohler als in Angostura, unmittelbar nachbem bie Reise auf ben Fluffen binter uns lag. Giner ber tropischen Regen, bei benen bei Sonnenuntergang weit auseinander außeror= bentlich große Tropfen fallen, batte mir ein Unwohlsebn qu= gezogen, das einen Anfall bes Typhus, ber eben auf ber Rufte berrichte, befürchten ließ. Wir verweilten fast einen Monat in Barcelong, im Genuf aller Bequemlichkeiten, welche bie aufmertfamfte Freundschaft bieten fann. Wir trafen bier auch wieder ben trefflichen Ordensmann, Fran Juan Gongales, beffen ich schon oft erwähnt habe, und ber vor uns am obern Orinoco gewesen war. Er bedauerte, und mit Recht, daß wir auf ben Besuch biefes unbekannten Landes nur so wenige Zeit batten verwenden konnen; er musterte unsere Pflanzen und Thiere mit bem Interesse, bas auch ber Ungebildetste für die Produkte eines Landes hat, wo er lange gelebt. Fran Juan batte beschloffen, nach Europa gurudgufebren und uns babei bis auf bie Infel Cuba ju begleiten. Wir blieben fortan sieben Monate beisammen; ber Mann war

munter, geistreich und dienstfertig. Wer mochte ahnen, welches Unglück seiner wartete! Er nahm einen Theil unserer Sammslungen mit; ein gemeinschaftlicher Freund vertraute ihm ein Kind an, das man in Spanien erziehen lassen wollte; die Sammlungen, das Kind, der junge Geistliche, Alles wurde von den Wellen verschlungen.

Amei Meilen füdostwärts von Nueva-Barcelona erbebt fich eine hohe Bergkette, die fich an ben Cerro del Bergantin lehnt, ben man von Cumana aus fieht. Der Ort ist unter bem Namen Aguas calientes bekannt. Als ich mich gebörig bergeftellt fühlte, unternahmen wir an einem frifchen, nebligten Morgen einen Ausflug dabin. Das mit Schwefel= mafferstoff geschwängerte Waffer fommt aus einem quarzigen Sandstein, ber bemselben bichten Ralfstein aufgelagert ift, ben wir beim Morro untersucht hatten. Die Temperatur beffelben ift nur 430 2 (bei einer Lufttemperatur von 270); es flieft zuerst vierzig Toifen weit über ben Felsboden, sturzt sich bann in eine natürliche Boble, bringt burch ben Kalkstein und tommt am Jug bes Berges, am linken Ufer bes fleinen Fluffes Narigual wieder zu Tage. Durch die Berührung mit bem Sauerstoff ber Luft ichlagen die Quellen viel Schwefel Die Luftblasen, welche sich stofweise aus den Thermen entwickeln, babe ich bier nicht gesammelt, wie in Mariara. Sie enthalten obne Ameifel viel Stidftoff, weil ber Schwefelmafferftoff bas in ber Quelle aufgeloste Gemenge von Sauerstoff und Stickftoff gerfest. Die Schwefelmaffer von San Juan, Die wie die am Bergantin aus bem Ralfftein fommen, baben auch nur eine geringe Temperatur (31°3).

<sup>&#</sup>x27; S. Bt. I. Seite 212, IV. 350.

während im selben Landstrich die Schwefelwasser von Mariara und las Trincheras (bei Portocabello), die unmittelbar aus dem granitischen Gneiß kommen, 58°9 und 90°4 heiß sind. Es ist als ob die Wärme, welche die Quellen im Erdinnern angenommen, abnähme, je weiter sie aus dem Urgebirge in die aufgelagerten secundären Formationen gelangen.

Unser Ausflug zu ben Aguas calientes am Bergantin endete mit einem leidigen Unfall. Unfer Gaftfreund hatte uns feine schönften Reitpferbe gegeben. Man hatte uns qu= gleich gewarnt, nicht burch ben kleinen Fluß Narigual zu reiten. Wir gingen baber über eine Art Brude ober vielmehr an einander gelegte Baumftamme, und liegen unsere Pferbe am Zügel hinüberschwimmen. Da verschwand bas meinige auf einmal; es schlug noch eine Weile unter bem Baffer um fich, aber trop alles Suchens konnten wir nicht ausfindig machen, mas ben Unfall veranlaßt haben mochte. Rübrer vermutheten, das Thier werde von den Caymans, bie bier febr häufig find, an ben Beinen gepadt worden fenn. Meine Verlegenheit war febr groß; benn bei bem Bartgefühl und bem großen Boblstand unseres Gaftfreundes konnte ich taum baran benten, ibm einen folden Berluft erfeten zu wollen. Lavie ging unsere Betroffenheit näher als ber Verluft feines Pferdes, und er suchte uns zu beruhigen, indem er, wohl mit llebertreibung, versicherte, wie leicht man sich in ben benachbarten Savanen icone Pferbe verschaffen könne.

Die Krokobile sind im Rio Neveri groß und zahlreich, besonders der Mündung zu; im Ganzen aber sind sie nicht so bösartig als die im Orinoco. In der Gemüthsart dieser

<sup>1</sup> C. Bb. 11. Ceite 298 ff. 318.

Thiere beobachtet man in Amerika dieselben Contrafte wie in Cappten und Nubien, wie man deutlich sieht, wenn man die Berichte bes unglücklichen Burdhard und die Belgonis aufmerkfam vergleicht. Nach bem Culturzuftand ber verschiebenen Länder, nach ber mehr oder weniger bichten Bevölkerung in ber Nabe ber Fluffe andern fich auch die Sitten biefer großen Saurier, die auf trodenem Lande ichuchtern find und vor bem Menschen sogar im Baffer flieben, wenn sie reichliche Nahrung haben und der Angriff mit einiger Gefahr verbunden ift. In Nueva Barcelona fieht man die Indianer das Holz auf fon= berbare Beife ju Markt bringen. Große Scheite von Bugophollum und Cafalvinia werden in den Kluß geworfen; sie treiben mit ber Strömung fort und ber Gigenthumer mit seinen ältesten Söhnen schwimmt balb bier balb borthin, um die Stude, die in den Krummungen des Fluffes steden bleiben, wieder flott zu machen. In den meiften amerikanischen Fluffen, in benen Krofodile vorkommen, verbote fich ein folches Berfahren von felbst. Die Stadt Barcelona hat nicht, wie Cumana, eine indianische Borftadt, und fieht man bie und ba einen Indianer, fo find fie aus ben benachbarten Diffionen, ober aus ben über bie Ebene gerftreuten Sütten. Beide find nicht von caraibischem Stamm, sondern ein Mischvolk von Cumanagotos, Palenques und Piritus, von Kleinem Buchs, untersett, arbeitsscheu und dem Trunk ergeben. Der gegobrene Manioc ift bier bas beliebteste Getrant; ber Palmwein, ben man am Drinoco bat, ift an ben Ruften fo gut wie unbefannt. Es ift merkwürdig, wie in ben verschiedenen Erbstrichen ber Mensch, um ben Sang gur Trunkenheit gu befriedigen, nicht nur alle Familien monocotyledonischer und dicotyledonischer Gewächse berbeizieht, fondern fogar ben giftigen Fliegenschwamm (Amanita muscaria), von dem die Koriäken denfelben Saft zu wiederholten malen fünf Tage hinter einander trinken, worauf sie aus ekelhafter Sparsamkeit gekommen sind. 1

Die Paketboote (correos), die von Corunna nach ber Havana und nach Mexico laufen, waren feit brei Monaten Man vermuthete, sie seven von ben englischen ausgeblieben. Rreuzern aufgebracht worben. Da wir Gile batten, nach Cumana ju fommen, um mit ber erften Gelegenheit nach Bera Cruz geben zu fonnen, fo mietheten wir (am 26. August 1800) ein Canoe ohne Berbed (Lancha). Solcher Fahrzeuge bedient man fich gewöhnlich in biefen Strichen, wo oftwarts vom Cap Cobera die See fast nie unrubig ift. Die Lancha war mit Cacao belaben und trieb Schleichhandel mit ber Infel Trinibad. Gerade befihalb glaubte ber Eigner von ben feindlichen Fahrzeugen, welche bamals alle fpanischen Safen blofirten, nichts zu fürchten zu baben. Wir schifften unfere Pflanzensammlungen, unfere Inftrumente und unfere Affen ein und hofften bei berrlichem Wetter eine gang furze Ueberfahrt von ber Mündung bes Rio Neveri nach Cumana zu haben; aber faum waren wir im engen Canal zwischen bem Festland und ben Felfeneilanden Borracha und Chimanas, fo ftiegen wir zu unserer großen Ueberraschung auf ein bewaffnetes Fahrzeug,

¹ Langsborf (Betterauijches Journal. Zh I. Ceite 254) hat biefe sehr merhwitrige physiologische Erscheinung zuerst befannt gemacht. Jch feschreite sehren, boch lieber lateinisch. — Coriaecorum gens, in ora Asiae septentrioni opposita, potum sibi excogitavit ex succo inebriante Agarici muscarii, qui succus (aeque ut asparagorum), vel per humanum corpus transsusus, temulentiam nihilominus facit. Quare gens misera et inops, quo rarius mentis sit suae, propriam urinam bibit identidem; continuoque mingens rursusque hauriens eundem succum (dicas, ne ulla in parte mundi desit ebrietas) pauculis agaricis producere in diem quintum temulentiam potest.

bas uns anrief und jugleich auf große Entfernung einige Klinteniduffe auf uns abfeuerte. Es maren Matrofen, Die gu einem Caper aus Salifar geborten, und unter ihnen erkannte ich an ber Gesichtsbildung und der Mundart einen Breußen. aus Memel gebürtig. Seit ich in Amerika war, hatte ich nicht mehr Gelegenheit gehabt, meine Muttersprache zu sprechen, und ich hätte mir wohl einen erfreulicheren Anlag bazu gemunicht. Unfer Protestiren balf nichts und man brachte uns an Bord bes Capers, ber that, als ob er bon ben Baffen, bie ber Gouverneur von Trinibad für ben Schmuggel ausstellte, nichts mußte, und uns für gute Prife erklärte. Da ich mich im Englischen ziemlich fertig ausbrude, fo ließ ich mich mit bem Cavitan in Unterbandlungen ein, um nicht nach Neuschottland gebracht zu werden; ich bat ihn, mich an ber naben Rufte ans Land zu feten. Während ich in ber Cajute meine und bes Eigners bes Canves Rechte ju verfechten fuchte, borte ich Larm auf bem Berbed. Giner tam und fagte bem Capitan etwas ins Dbr. Diefer ichien bestürzt und ging binaus. Bu unserem Glud freugte auch eine englische Corvette (bie Cloop Sawt) in biefen Gemäffern. Sie hatte burch Signale ben Capitan bes Capers zu fich gerufen, und ba dieser sich nicht beeilte Folge zu leiften, feuerte sie eine Ranone ab und schickte einen Midshipman zu uns an Bord. Dieser war ein febr artiger junger Mann und machte mir hoffnung, daß man das Canoe mit Cacao herausgeben und uns bes andern Tags werbe weiter fahren laffen. Er fcblug mir gu= gleich vor, mit ibm ju geben, mit ber Berficherung, fein Commandant, Capitan Garnier von ber foniglichen Marine, werbe mir ein angenehmeres Nachtlager anbieten, als ich auf einem Fahrzeug aus Salifar fande.

36 nahm bas freundliche Anerbieten an und wurde von Cavitan Garnier aufs boflichfte aufgenommen. Er hatte mit Bancouver die Reise an die Nordwestfüste gemacht, und Alles. was ich ihm von den großen Katarakten bei Atures und Maypures, von der Gabeltheilung des Orinoco und von feiner Berbindung mit bem Amazonenstrom erzählte, ichien ibn bochlich zu intereffiren. Er nannte mir unter seinen Officieren mehrere, die mit Lord Macartney in China gewesen waren. Seit einem Jahre war ich nicht mehr mit fo vielen unterrichteten Männern beifammen gewesen. Man war aus ben englischen Zeitungen über ben 3med meiner Reise im Allgemeinen unterrichtet; man bewies mir großes Zutrauen und ich erhielt mein Nachtlager im Zimmer bes Capitans. Beim Abschied wurde ich mit den Jahrgangen ber aftronomischen Ephemeriden beschenkt, die ich in Frankreich und Spanien nicht batte bekommen können. Capitan Garnier babe ich bie Trabantenbeobachtungen zu verdanken, die ich jenseits des Aequators angestellt, und es wird mir gur Pflicht, bier bem aufrichtigen Dante für feine Gefälligkeit Ausbrud ju geben. Wenn man aus ben Balbern am Caffiquiare fommt und Monate lang in ben engen Lebenstreis ber Miffionare wie gebannt war, fo fühlt man sich gang glüdlich, wenn man jum erstenmal wieber Manner trifft, Die bas Leben gur See burchgemacht und auf einem fo wechfelvollen Schauplat ben Rreis ihrer Ibeen erweitert haben. Ich ichied vom englischen Schiff mit Empfindungen, die in mir unverwischt geblieben find und meine Anbanglichkeit an die Laufbabn, ber ich meine Rrafte gewibmet, noch fteigerten.

Am folgenden Tag fetten wir unfere Ueberfahrt fort und wunderten uns fehr über die Tiefe der Canäle zwischen

ben Caracasinfeln, die so bebeutend ift, daß die Corvette beim Wenben fast an ben Felfen ftreifte. Beld ein Contraft im gangen Ansehen zwischen biefen Ralfeilanden, Die nach Richtung und Gestaltung an die große Ratastrophe erinnern, die fie vom Kestlande losgeriffen, und ienem vulfanischen Archipel nordwärts von Lancerota, 1 wo Bafaltkuppen burch Bebung aus bem Meer emporgeftiegen icheinen! Die vielen Alcatras, die größer find als unfere Schwanen, und Rlamingos. bie in ben Buchten fifchten ober ben Belifans ihre Beute abzujagen suchten, fagten uns, daß wir nicht mehr weit von Cumana maren. Es ift febr intereffant, bei Sonnenaufgang bie Seevogel auf einmal erscheinen und die Landschaft beleben zu feben. Soldes erinnert an ben einsamsten Orten an bas rege Leben in unfern Städten beim erften Morgengrauen. Gegen neun Uhr Morgens befanden wir uns vor dem Meerbusen von Cariaco, welcher ber Stadt Cumana als Rhebe bient. Der hügel, auf bem bas Schloß San Antonio liegt, bob fich weiß von der bunkeln Bergwand im Innern ab. Mit lebhafter Empfindung faben wir das Ufer wieder, wo wir die ersten Pflanzen in Amerika gepflückt und wo ein paar Monate barauf Bonpland in fo großer Gefahr gefchwebt hatte. Rwischen ben Cactus, die zwanzig Ruß boch in Saulen = ober Canbelaberform bafteben, tamen bie Sutten ber Guapqueries zum Vorschein. Die ganze Landschaft war uns so wohl befannt, ber Cactuswald, und die zerstreuten hütten, und ber gewaltige Ceibabaum, unter bem wir bei Einbruch ber Nacht fo gerne gebabet. Unsere Freunde kamen uns aus Cumana entgegen; Menschen aller Stände, Die auf unfern vielen

<sup>&#</sup>x27; G. Bt. I. Geite 62.

botanischen Excursionen mit uns in Berührung gekommen waren, äußerten ihre Freude um so lebhafter, da sich seit mehreren Monaten das Gerücht verbreitet hatte, wir haben an den Usern des Orinoco den Tod gefunden. Anlaß dazu mochte Bonplands schwere Krankheit gegeben haben, oder auch der Umstand, daß unser Canoe durch einen Windstoß oberhalb der Mission Uruana beinahe umgeschlagen wäre.

Wir eilten, uns bem Statthalter Don Bicente Emparan porzustellen, beffen Empfehlungen und beständige Vorforge uns auf ber langen, nunmehr vollendeten Reife fo ungemein for= berlich gewesen waren. Er verschaffte uns mitten in ber Stadt ein Haus, 1 bas für ein Land, bas ftarken Erbbeben ausgesett ift, vielleicht zu boch, aber für unsere Instrumente ungemein bequem war. Es hatte Terraffen (azoteas), auf benen man einer herrlichen Aussicht auf die See, auf die Landenge Arapa und auf ben Archipel ber Caracas =, Bicuita = und Borracha= inseln genoß. Der Safen von Cumana wurde taglich strenger blokirt und durch das Ausbleiben ber spanischen Postschiffe wurden wir noch brittebalb Monate festgebalten. Oft fühlten wir uns verfucht, auf die banifchen Infeln überzuseten, Die einer glücklichen Reutralität genoffen; wir beforgten aber, hatten wir einmal die spanischen Colonien verlaffen, möchte es ichwer balten, babin gurudgutommen. Bei ben umfaffenben Befugniffen, wie fie uns in einer guten Stunde gu Theil geworden, durfte man sich auf nichts einlassen, was den Local=

<sup>&#</sup>x27; Casa de Don Pasqual Martinez, nordwestlich vom großen Plat, on bem ich vom 28. Juli bis 17. November 1799 beobachtet hatte. Alle astronomischen Beobachtungen, so wie die ilber die Unstspiegelung, nach bem 29. August 1800 sind im Hause Martinez angestellt. Ich erwähne dieses Umstands, da er von Interesse sein mag, wenn einmal Einer die Genauigsteit meiner Beobachtungen brüsen will.

behörden mißfallen konnte. Wir wendeten unsere Zeit dazu an, die Flora von Cumana zu vervollständigen, den östlichen Theil der Halbinsel Araya geognostisch zu untersuchen und eine ansehnliche Neihe von Arabantenimmersionen zu beobachten, wodurch die auf anderem Wege gefundene Länge des Orts bestätigt wurde. Wir stellten auch Versuche an über ungewöhnliche Strahlenbrechung, über Verdunftung und Lustelestricität.

Die lebenden Thiere, die wir vom Orinoco mitgebracht, waren für die Einwohner von Cumana ein Gegenstand lebbafter Neugier. Der Rapuginer von Esmeralda (Simia chiropotes), ber im Gesichtsausbruck fo große Menschenähnlichkeit bat, und ber Schlafaffe (Simia trivirgata), ber Topus einer neuen Gruppe, waren an biefer Rufte noch nie gefeben Wir bachten biefelben ber Menagerie im Barifer Pflanzengarten zu; benn die Ankunft einer französischen Escadre, die ihren Angriff auf Curação batte miklingen feben, bot uns unerwartet eine treffliche Gelegenheit nach Guabeloupe. General Jeannet und ber Commissar Bresseau, Agent ber vollziehenden Gewalt auf den Antillen, versprachen uns, die Sendung zu beforgen. Aber Affen und Bogel gingen auf Guadeloupe zu Grunde, und nur burch einen glücklichen Bufall gelangte ber Balg bes Simia chiropotes, ber fonst in Europa gar nicht eriftirt, por einigen Jahren in ben Bflangen= garten, nachdem ichon früher ber Courio (Simia Satanas) und ber Stentor ober Mouato aus ben Steppen von Caracas (Simia ursina), die ich in meinem Recueil de zoologie et d'anatomie comparée abgebilbet, baselbst angetommen waren. Die Unwesenheit so vieler frangofischer Soldaten und bie Aeußerung politischer und religiöser Ansichten, die eben nicht gang mit benen übereinstimmten, burch welche die Mutterländer ihre Macht zu befestigen meinen, brachten die Bevolferung von Cumana in gewaltige Aufregung. Der Stattbalter beobachtete ben frangofischen Behörden gegenüber die angenehmen Formen, wie ber Anstand und bas innige Berbaltnift, bas bamals zwischen Frankreich und Spanien bestand, fie vorschrieben. Auf den Strafen fab man die Farbigen fich um ben Agenten bes Direktoriums brangen, ber reich und theatralifch gefleibet war; ba aber Leute mit gang weißer Saut, wo sie sich nur verständlich machen konnten, mit unbescheibener Neugier sich auch barnach erkundigten, wie viel Ginfluß auf die Regierung von Guadeloupe die frangofische Republik den Coloniften einräume, fo entwickelten bie foniglichen Beamten boppelten Eifer in der Verproviantirung der fleinen Escadre. Frembe, die fich rühmten frei ju fenn, ichienen ihnen überläftige Bafte, und in einem Lande, beffen fortwährend fteigender Wohlstand auf bem Schleichverkehr mit ben Inseln beruhte und auf einer Art Sandelsfreiheit, die man dem Dinisterium abgerungen, erlebte ich es, daß die Bispano-Europäer fich nicht entblödeten, die alte Weisheit des Gesetbuchs (leyes de Indias), bem gufolge die Safen keinen fremden Kahrzeugen geöffnet werden follen außer in äußersten Rothfällen, bis gu ben Bolfen zu erheben. Ich bebe biefe Begenfate gwifden ben unruhigen Bunfchen ber Colonisten und ber argwöhnischen Starrheit ber berrichenden Rafte bervor, weil fie einiges Licht auf die großen politischen Ereignisse werfen, welche, von lange ber vorbereitet, Spanien von seinen Colonien oder — vielleicht richtiger gefagt - von feinen überfeeischen Provinzen losgeriffen baben.

Bom 3. zum 5. November verbrachten wir wieder einige fehr angenehme Tage auf ber Halbinfel Arapa, über dem

Meerbufen von Cariaco, Cumana gegenüber, beren Berlen beren Salzlager und unterfeeische Quellen füffigen, farblosen Steinöls ich icon oben beschrieben babe. 1 Wir batten gebort, die Indianer bringen von Zeit zu Zeit natürlichen Alaun, der in den benachbarten Bergen vorkomme, in bedeutenden Maffen in die Stadt. An den Broben, die man uns zeigte, fah man gleich, daß es weber Alaunstein war, ähnlich bem Geftein von Tolfa und Biombino, noch jene haarförmigen, feibenartigen Salze von ichwefelfaurer Thon- und Bittererbe, welche Gebirgsspalten und Söhlen auskleiden, sondern wirklich Maffen natürlichen Alauns, mit muschligtem ober unvoll= kommen blättrigem Brud. Man machte uns hoffnung, baß wir die Alaungrube im Schiefergebirg bei Maniquarez finden konnten. Gine fo neue geognostische Erscheinung mußte unsere gange Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Frater Juan Gonzalez und ber Schatmeifter Don Manuel Navarete, ber uns feit unferer Untunft auf biefer Rufte mit feinem Rath beigestanden hatte, begleiteten uns auf bem fleinen Ausflug. Wir gingen am Borgebirge Canen ans Land und besuchten wieder bas alte Salzwert, bas burch ben Ginbruch bes Meeres in einen See verwandelt worden, die ichonen Trümmer bes Schloffes Arapa und ben Raltberg Barigon, ber, weil er gegen West schroff abfällt, ziemlich schwer zu besteigen ift. Der Salzthon, vermischt mit Erdpech und linsenförmigem Gpps, und zuweilen in einen schwarzbraunen, falgfreien Thon übergebend, ift eine auf diefer halbinfel, auf ber Insel Margarita und auf bem gegenüberliegenden Festland beim Schloß San Antonio in Cumana febr verbreitete

<sup>&#</sup>x27; G. Bb. I. Seite 252 ff.

Formation. Gehr mahrscheinlich hat fie fogar jum Theil bie Epalten und bas gange gerriffene Wefen bes Bobens veranlaßt, bas bem Geognosten auffällt, wenn er auf einer ber Anhöben der Salbinfel Araya ftebt. Die aus Glimmerschiefer und Thonschiefer bestebende Cordillere berfelben ift gegen Nord burch ben Canal von Cubaqua von ber ähnlich gebilbeten Bergfette ber Infel Margarita getrennt; gegen Gub liegt ber Meerbufen von Cariaco zwischen ber Corbillere und ber boben Kalkgebirgskette bes Festlandes. Der gange bazwischen liegenbe Boben icheint einst mit Salathon ausgefüllt gewesen ju fenn, und vom Meere beständig angefressen, verschwand ohne Ameifel bie Formation allmählig und aus ber Ebene wurden zuerst Lagunen, bann Buchten und gulett fchiffbare Canale. Der neueste Borgang am Schloffe Araba beim Ginbruch bes Meeres in bas alte Salzwerk, bie Form ber Lagune Chacopata und ein vier Meilen langer Gee, ber bie Insel Margarita beinabe in zwei Stude theilt, find offenbare Beweife biefer allmabligen Abfpulungen. Im feltfamen Umriß ber Ruften, im Morro von Chacopata, in den fleinen Infeln Caribes, Lobos und Tunal, in ber großen Infel Coche und bem Borgebirg Carnero und bem "ber Manglebaume" glaubt man auch bie Trümmer einer Landenge vor sich zu haben, welche einst in ber Richtung von Nord nach Gut bie Salbinsel Arapa und die Infel Margarita verband. Auf letterer verbindet nur noch eine ganz niedrige, 3000 Toisen lange und nicht 200 Toisen breite Landzunge gegen Nord die zwei unter dem Namen Bega be Can Augn und Macango bekannten Berggruppen. Die Laguna grande auf Margarita bat gegen Gub eine febr enge Deffnung und fleine Canoes tommen "arastradas," bas beißt über einen Trageplat, über bie Landzunge

oder den Damm im Norden hinüber. Wenn sich auch heutzutage in diesen Seestrichen das Wasser vom Festland zurückzuziehen scheint, so wird doch höchst wahrscheinlich im Lause der Jahrhunderte entweder durch ein Erdbeben oder durch ein plögliches Anschwellen des Oceans die große langgestreckte Insel Margarita in zwei viereckigte Fesseneilande zerfallen.

Bei ber Besteigung bes Cerro bel Barigon wiederholten wir die Bersuche, die wir am Orinoco über ben Unterschied zwischen ber Temperatur ber Luft und bes verwitterten Gesteins gemacht batten. Erstere betrug gegen 11 Uhr Bormittags, bes Seewinds wegen, nur 27 Grad, lettere bagegen 490 6. Der Saft in ben Fadelbisteln (Cactus quadrangularis) zeigte 38-410; foviel zeigte ein Thermometer, beffen Rugel ich in ben fleischigten, faftigen Stamm ber Cactus binein= stecte. Diese innere Temperatur eines Gemächses ift bas Produkt der Barme bes Canbes, in dem die Burgeln sich verbreiten, ber Lufttemperatur, ber Oberflächenbeschaffenbeit bes ben Sonnenstrablen ausgesetzten Stammes und ber Leitungefähigkeit bes holzes. Es wirken somit febr verwickelte Borgange jum Refultat jufammen. Der Kalfftein bes Barigon, ber zu ber großen Sandstein= und Ralkformation von Cumana gebort, besteht faft gang aus Ceefchalthieren, die fo mobl er= halten find, wie die in den andern tertiaren Kalkgebilden in Franfreich und Italien. Bir brachen für bas fonigliche Cabinet zu Mabrid Blode ab, die Auftern von acht Roll Durchmeffer, Rammmufcheln, Benusmufcheln und Bolppengebäufe enthielten. 3ch möchte Naturforicher, welche beffere Palaontologen find, als ich damals war, auffordern, diefe Felfenkufte genau zu untersuchen. Gie ift europäischen Fahrzeugen, Die nach Cumana, Buapra ober Curação geben, leicht juganglich. Es

wäre von großem Interesse, auszumachen, ob manche dieser versteinerten Mollusken= und Joophytenarten noch jetzt das Meer der Antillen bewohnen, wie es Bonpland vorkam, und wie es auf der Insel Timor und wohl auch bei Grand-Terre auf Guadeloupe der Kall ist.

Am 4. November um 1 Uhr Nachts gingen wir unter Segel, um die natürliche Maungrube aufzusuchen. Ich batte ben Chronometer und mein großes Dollond'iches Fernrohr mit eingeschifft, um bei ber Laguna chica, öftlich vom Dorfe Maniquarez, die Immension bes ersten Aupiterstrabanten ju beobachten. Daraus murbe indeffen nichts, ba wir bes widrigen Windes wegen nicht vor Tag hinkamen. Nur bas Schauspiel bes Meerleuchtens, beffen Bracht burch bie um unfere Piroque gautelnden Delphine noch erhöht wurde, konnte uns für diese Verzögerung entschädigen. Wir fuhren wieber über ben Strich, wo auf bem Meeresboben aus bem Glimmerschiefer Quellen von Bergol brechen, die man febr weit riecht. 1 Bebenkt man, daß weiter nach Oft, bei Cariaco, warme unterfeeische Quellen fo ftart find, daß fie die Temperatur bes Meerbufens an ber Oberfläche erhöhen, fo läßt sich wohl nicht bezweifeln, daß das Bergol aus ungebeuren Tiefen wie berauf bestillirt wird, bag es aus ben Urgebirgsbildungen tommt, unter benen ber Berd aller bulfanischen Erschütterungen liegt.

Die Laguna chica ist eine von steil abfallenden Bergen umgebene Bucht, die mit dem Meerbusen von Cariaco nur durch einen engen, 25 Faden tiefen Canal zusammenhängt. Es sieht aus, als wäre sie, wie auch der schöne Hafen von

<sup>&#</sup>x27; C. Bb. 1. Ceite 276.

Acapulco, durch ein Erdbeben gebildet. Ein kleiner flacher Uferstrich scheint barauf hinzubeuten, daß bie Gee sich bier bom Lande gurudzieht, wie an ber gegenüberliegenden Rufte von Cumana. Die Halbinfel Araba verengert sich zwischen ben Borgebirgen Mero und las Minas auf 1400 Toifen und ift bei ber Laguna chica von einem Seeftrich jum anbern etwas über 4000 Toisen breit. Diefe unbedeutende Strecke hatten wir zurudzulegen, um zum natürlichen Alaun und zum Borgebirge, genannt Bunta be Chuparuparu, zu Der Gang ift nur barum beschwerlich, weil gar fein Weg gebahnt ift und man zwischen ziemlich tiefen Abgrunden über völlig table Felsgräten mit ftart fallenden Schichten geben muß. Der bochfte Bunkt liegt gegen 220 Toifen boch, aber die Berge zeigen, wie so baufig auf felfigten Landengen, die feltsamsten Bilbungen. Die Tetas be Chacopata und de Cariaco, halbwegs zwischen ber Laguna chica und ber Stadt Cariaco, find mabre Spigberge, die von ber Platform bes Schloffes in Cumana aus gang frei zu fteben scheinen. Dammerbe findet fich in diesem Landstrich nur bis jur Sobe von 30 Toifen über bem Meer. Oft regnet es 15 Monate lang gar nicht; 1 fallen aber auch nur ein paar Tropfen Baffer unmittelbar nach ber Bluthe ber Melonen, ber Waffermelonen und Kürbiffe, fo tragen diefelben, tros ber anscheinenden Trodenheit ber Luft, Früchte von 60 bis 70 Bfund. Ich fage die anscheinende Trockenheit ber Luft, benn aus meinen bygrometrischen Beobachtungen gebt bervor. daß in Cumana und Araya die Luft fast zu neun Zehntheilen mit Bafferdunft gefättigt ift. Diese zugleich beiße und feuchte

Gumbolbt, Reife, IV.

Luft speist die vegetabilischen Quellen, die kürbisartigen Gewächse, die Agaven und Melocactus, die halb im Sand vergraben sind. Als wir die Halbinsel im vorigen Jahr besuchten, herrschte da surchtbarer Wassermangel. Die Ziegen, die kein Gras mehr fanden, gingen zu hunderten zu Grunde. Während unseres Ausenthalts am Orinoco schien sich die Reihefolge der Jahreszeiten völlig umgekehrt zu haben. Es hatte in Araya, auf Cochen, sogar auf der Insel Margarita reichlich geregnet, und diese Güsse machten noch in der Erinnerung den Einwohnern so viel zu schaffen, als den Physsikern in Europa ein Aerolitbenfall.

Unfer indianischer Subrer fannte faum die Richtung, in ber wir ben Alaun ju fuchen hatten; Die eigentliche Lager= ftatte war ibm gang unbefannt. Diefer Mangel an Orts: fenntniß ift bier fast allen Rubrern eigen, Die ber faulften Bolfeklaffe angeboren. Bir liefen faft auf Geratbewohl fieben, acht Stunden zwischen ben Felfen berum, auf benen nicht bas Geringste wuchs. Der Glimmerschiefer geht zuweilen in fcmarggrauen Thonschiefer über. Auch hier fiel mir wieber bie ungemeine Regelmäßigfeit im Streichen und Fallen ber Schichten auf. Gie ftreichen Rord 50 Grad Dft und fallen unter einem Winkel von 60-700 nach Norbweft. allgemeine Streichungeverhältniß batte ich auch am graniti= iden Gneiß bei Caracas und am Orinoco, an ben Sorn= blenbeschiefern bei Angostura beobachtet, sogar an ben meisten fecundaren Formationen, Die wir unterfucht. Auf febr weite Streden bilben bie Schichten benfelben Wintel mit bem Meribian bes Orts; fie zeigen einen Barallelismus (ober vielmehr Lorobromismus), ber als eines ber großen geognostischen Gesetz zu betrachten ift, bie burch genaue Deffung zu ermitteln sind. Gegen das Cap Chuparuparu zu sahen wir die Quarzgänge im Glimmerschiefer mächtiger werden. Wir sanden welche, ein dis zwei Klaster breit, voll kleiner büschelsormiger Krystalle von Titanerz. Bergeblich suchten wir darin nach Cyanit, den wir in Blöcken dei Maniquarez gefunden. Weiterhin erscheinen im Glimmerschiefer nicht Gänge, sondern kleine Schichten von Graphit oder Kohlenstoffeisen. Sie sind 2—3 Zoll dick und streichen und sallen genau wie die Gebirgsart. Mit dem Graphit im Urgebirge tritt zum erstenmal in den Gebirgsschichten der Kohlenstoff auf, und zwar als nicht an Wasserstoff gebundener Kohlenstoff. Er ist älter als die Zeit, wo sich die Erde mit monoscotyledonischen Gewächsen bedeckte.

Bon diesen öden Bergen herab hatten wir eine großartige Aussicht auf die Insel Margarita. Zwei Berggruppen, die bereits genannten, der Macanao und die Bega de San Juan, steigen gerade aus dem Wasser auf. In der letzteren, der östlichsten, liegt der Hauptort der Insel, la Asuncion, der Hasen Pampatar und die Dörfer Pueblo de la Mar, Pueblo del Norte und San Juan. Die westliche Gruppe, der Macanao, ist sast gundewohnt. Die Landenge, welche diese gewaltigen Glimmerschiefermassen verbindet, war kaum sichtbar; sie erschien durch die Luftspiegelung verzogen und man erkannte dieses Zwischenglied des Landes, durch das die Laguna grande läuft, nur an zwei kleinen zuckerhutsörmigen Bergen, die unter dem Meridian der Punta de Piedras liegen. Weiter herwärts sahen wir auf den kleinen öden Archipel der vier Morros del Tunal, der Caribes und Lobos hinab.

Nach langem vergeblichem Suchen fanden wir endlich, ebe wir gur Nordfüste ber Halbinsel Arapa hinabgingen, in

einer ungemein ichwer zugänglichen Schlucht (Aroyo del Robalo) das Mineral, das man uns in Cumana gezeigt Der Glimmerschiefer ging rafch in fohlenhaltigen, glanzenden Thonschiefer über. Es war Ampelit; das Waffer (benn es gibt bier fleine Quellen, und fürzlich bat man felbst beim Dorfe Maniquarez eine gefunden) mar mit gelbem Gifenorod geschwängert und batte einen zusammenziebenden Ge-Die anstehenden Felswände waren mit ausgewitterter haarförmiger schwefelsaurer Thonerde bedeckt, und wirkliche zwei bis brei Boll bide Schichten natürlichen Mauns ftrichen im Thonschiefer fort, fo weit bas Auge reichte. Der Maun ift weißgrau, an ber Oberfläche etwas matt, im Innern bat er fast Glasalang; ber Bruch ift nicht faferigt, fondern unvollkommen muschligt. An nicht ftarken Bruchstücken ift er halb burchfichtig. Der Geschmad ift füßlicht, abstringirend, ohne Bitter= feit. 3ch fragte mich noch an Ort und Stelle, ob biefer fo reine Maun, ber ohne bie geringste Lude eine Schicht im Thonschiefer bilbet, gleichzeitig mit ber Gebirgsart gebilbet, oder ob ihm ein neuerer, fo zu fagen secundarer Ursprung zuzuschreiben ift, wie bem falgfauren Natron, bas man gu= weilen in kleinen Gangen an Stellen findet, wo bochföhlige Salzquellen burch Gups- ober Thonschichten hindurchgeben? Nichts weist aber bier auf eine Bilbungsweise bin, die auch noch gegenwärtig vorkommen konnte. Das Schiefergeftein bat lediglich keine offene Spalte, zumal keine, bie bem Streichen ber Blätter parallel liefe. Man fragt fich ferner, ob biefer Maunschiefer eine bem Urglimmerschiefer von Araya aufgelagerte Uebergangsbildung ift, oder ob er nur baburch ent= ftebt, daß die Glimmerschieferschichten nach Rusammensetzung und Tertur eine Beränderung erlitten baben? 3ch balte lettere Annahme für die wahrscheinlichere; denn der Uebergang ist allmählig und Thonschiefer und Glimmerschiefer scheinen mir hier einer und berselben Formation anzugehören. Das Borkommen von Cyanit, Titanerz und Granaten, und daß kein lydischer Stein, daß nirgends ein Trümmergestein zu finden ist, scheinen die Formation, die wir hier beschreiben, dem Urgebirge zuzuweisen.

Als fich im Jahr 1783 bei einem Erdbeben im Arono bel Robalo eine große Felsmaffe abgelöst hatte, lafen bie Guapqueries in los Serritos 5 — 6 Boll starte, ungemein burchsichtige und reine Maunftude auf. Ru meiner Beit verfaufte man in Cumana an Karber und Gerber bas Bfund gu zwei Realen (ein Viertheil eines harten Piafters), während ber spanische Alaun zwölf Realen toftete. Diefer Preisunterschied rübrte weit mehr von Vorurtbeilen und von Semnungen im Sandel ber, als bavon, bag ber einheimische Alaun, ber vor ber Anwendung durchaus nicht gereinigt wird, von geringerer Gute ware. Derfelbe fommt auch in ber Glimmer = und Thonschieferkette an ber Nordwestkufte von Trinibad vor, ferner auf Margarita und beim Cap Chuparuparu nördlich vom Cerro bel Diftilabero. Die Indianer lieben von Ratur bas Gebeimniß, und fo verheimlichen fie auch gern bie Orte, wo fie ben natürlichen Maun graben; bas Mineral muß aber ziemlich reich febn, benn ich habe in ihren Sanben gang ansehnliche Maffen auf einmal gesehen. Es mare für bie Regierung von Belang, entweder bas oben beschriebene Dineral ober die Mlaunschiefer, die damit vorkommen, ordentlich abbauen ju laffen. Lettere konnte man roften und fie gur Auslaugung an ber glübenben tropischen Sonne grabiren.

Subamerifa erhalt gegenwärtig feinen Maun aus Europa,

wie ibn Europa feinerseits bis jum fünfzehnten Sabrbundert von ben affatischen Bölfern erbielt. Bor meiner Reise kannten die Mineralogen keine andern Substanzen, aus de= nen man, geröftet ober nicht, unmittelbar Maun (ichwefel= faures Maunerbefali) gewann, als Gebirgsarten aus ber Trachptformation und fleine Gange, welche Schichten von Braunkohlen und bituminofem Solz burchfeten. Beibe Gub: stangen, fo verschiedenen Ursprungs fie find, enthalten alle Elemente bes Mauns, nämlich Thonerbe, Schwefelfaure und Rali. Die alaunbaltigen Gesteine im Trachpt verschiedener Länder rühren unzweifelhaft baber, daß schwefligtfaure Dampfe bie Gebirgsart burchbrungen haben. Gie find, wie man fich in den Solfataren bei Bugguoli und auf dem Bic von Teneriffa überzeugen fann, Produkte einer fcmachen, lange anbauernben vulfanischen Thätigkeit. Das Baffer, bas biefe alaunhaltigen Gebirgearten vulkanischer Berkunft burchbringt, fest indeffen feine Maffen natürlichen Mauns ab: gur Gewinnung beffelben muffen bie Gesteine geröftet merben. 3ch fenne nirgends Alaunniederschläge, ähnlich benen, wie ich sie aus Cumana mitgebracht; benn bie baarformigen und fafrigten Daffen, die man in Gangen in Braunkoblenschichten findet (an ben Ufern ber Cara, swiften Saat und Commothau in Böhmen) ober fich in Sohlräumen (Freienwalbe in Branbenburg, Cegario in Cardinien) burch Auswitterung bilben, find unreine Salze, oft ohne Rali, vermengt mit fcwefelfaurem Ammoniaf und ichwefelfaurer Bittererbe. Gine langfame Berfetung ber Schwefelkiese, Die vielleicht als eben fo viele kleine galvanische Säulen wirken, macht die Gewäffer, welche die Braunkohle und die Maunerde durchziehen, alaunhaltig. Aehnliche chemische Vorgänge können nun aber in

llr= und Uebergangsschiefern so gut wie in tertiären Bildungen stattsinden. Alle Schiefer, und dieser Umstand ist
sehr wichtig, enthalten gegen fünf Procent Kali, Schwesels
eisen, Sisenperoryd, Kohle u. s. w. So viele ungleichartige
Stosse, in gegenscitiger Berührung und von Wasser beseuchtet,
müssen nothwendig Reigung haben, sich nach Form und Zusammensehung zu verändern. Die ausgewitterten Salze,
welche in der Schlucht Nobalo die Alaunschiefer in Menge
bededen, zeigen, wie sehr diese chemischen Vorgänge durch die
hohe Temperatur dieses Klimas gesördert werden; aber —
ich wiederhole es — in einem Gestein ohne Spalten, ohne
dem Streichen und Fallen seiner Schichten parallel laufende
Hohlräume ist ein natürlicher, seine Lagerstätte völlig ausfüllender, halbdurchsichtiger Alaun mit muschligtem Bruch als
gleichen Alters mit der einschließenden Gebirgsart zu betrachten.

Nachdem wir lange in dieser Einöbe unter den völlig kablen Fessen umbergeirrt, ruhten unsere Blicke mit Lust auf den Malpighia: und Crotonbüschen, die wir auf dem Wege zur Küste hinab trasen. Diese daumartigen Croton waren sogar zwei neue, durch ihren Habitus sehr interessante, der Halbinsel Araya allein angehörige Arten. Wir kamen zu spät zur Laguna chica, um noch eine andere Bucht weiter ostwärts, als Laguna grande oder del Olispo vielberusen, besuchen zu können. Wir begnügten uns, dieselbe von den sie beherrschenden Bergen herad zu bewundern. Außer den Häsen von so sonderbarer Vildung. Es ist eine von Ost nach West dritthalb Seemeilen lange, eine Seemeile breite

Croton argyrophyllus und C. marginatus.

geschlossene Bucht. Die Glimmerschieferselsen, die den Hasen einschließen, lassen nur eine 250 Toisen breite Einsahrt. Ueberall sindet man 15 bis 20 Faden Wassertiese. Wahrscheinlich wird die Regierung von Cumana diese geschlossene Bucht und die von Mochima, die acht Seemeilen ostwärts von der schlechten Ahede von Nueva Barcelona liegt, einmal zu benüßen wissen. Navaretes Familie erwartete uns mit Ungeduld am Strand, und obgleich unser Canoe ein großes Segel führte, kamen wir doch erst bei Nacht nach Maniquarez.

Wir blieben nur noch vierzehn Tage in Cumana. Da wir alle hoffnung aufgegeben hatten, ein Postschiff aus Corunna eintreffen ju feben, fo benütten wir ein amerikanisches Fahrzeug, bas in Nueva Barcelona Salzfleifc lub, um es auf die Insel Cuba zu bringen. Wir hatten sechzehn Monate auf biefen Ruften und im Innern von Benezuela zugebracht. Wir batten zwar noch über 50,000 Francs in Wechseln auf bie ersten Bäuser in ber Savana; bennoch wären wir bin= sichtlich ber baaren Mittel in großer Berlegenheit gewesen, wenn uns nicht ber Statthalter von Cumana vorgeschoffen batte, fo viel wir verlangen mochten. Das Bartgefühl, mit bem herr von Emparan ibm gang unbefannte Frembe bebanbelte, verbient die bochste Anerkennung und meinen lebhaftesten Dank. Ich erwähne biefer Umftanbe, bie nur unfere Berfon betrafen, um die Reifenden ju warnen, daß fie fich nicht gu febr auf ben Verkehr unter ben verschiedenen Colonien besfelben Mutterlandes verlaffen. Wie es im Sahr 1799 in Cumana und Caracas mit bem Sanbel ftanb, batte man einen Wechsel leichter auf Cabir und London gieben können, als auf Carthagena de Indias, die Savana ober Bera Cruz.

Am 16. November verabschiedeten wir uns von unsern Freunben, um nun zum dritten male von der Mündung des Busens von Cariaco nach Nueva Barcelona überzusahren. Die Nacht war köstlich kühl. Nicht ohne Nührung sahen wir die Mondscheibe zum letztenmal die Spitzen der Cocospalmen an den Usern des Manzanares beleuchten. Lange hingen unsere Blicke an der weißlichten Küste, wo wir uns nur ein einziges mal über die Menschen zu beklagen gehabt hatten. Der Seewind war so stark, daß wir nach nicht ganz sechs Stunden beim Morro von Nueva Barcelona den Anker auswarsen. Das Fahrzeug, das uns nach der Havana bringen sollte, lag segelsertig da.

## Siebenundzwanzigftes Kapitel.

Migemeine Bemerkungen über bas Berhaltnif bes neuen jum alten Continent. — Ueberfahrt von ben Kiffen von Benezuela nach ber havana.

Ms ich nach meiner Rudfehr nach Deutschland ben "Essai politique sur la nouvelle Espagne" berausgab, veröffentlichte ich zugleich einen Theil bes von mir über ben Bobenreichthum von Gubamerika gesammelten Daterials. Diese vergleichenbe Schilberung ber Bevölkerung, bes Aderbaus und bes Sandels aller spanischen Colonien wurde zu einer Reit entworfen, wo große Mängel in ber gesellschaft= lichen Berfassung, bas Brobibitivsvitem und andere aleich verberbliche Miggriffe in ber Regierungsfunft bie Entwicklung ber Cultur niederhielten. Seit ich auseinandergesett, welch unermegliche Gulfsmittel ben Bölfern bes gedoppelten Amerika burch ibre Lage an sich und burch ihren Sanbelsverkehr mit Europa und Afien in Aussicht ftanben, fobald fie ber Gegnungen einer vernünftigen Freiheit genößen, bat eine ber großen Umwälzungen, welche von Zeit zu Zeit bas Menschengeschlecht aufrütteln, die gesellschaftlichen Bustande in ben von mir durchreisten gewaltigen Ländern umgewandelt. Gegen= wärtig theilen sich, kann man wohl fagen, brei Bolker europaischer Abkunft in das Festland ber neuen Welt: das eine, bas mächtigfte, ift germanischen Stammes, die beiben andern gehören nach Sprache, Literatur und Sitten bem lateinischen Europa an. Die Theile der alten Welt, die am weitesten gegen West vorspringen, die iberische Halbinsel und die britannischen Inseln, sind auch diesenigen, deren Colonien die bedeutendste Ausdehnung haben; aber ein viertausend Meilen langer, nur von Nachsommen von Spaniern und Portugiesen bewohnter Küstenstrich legt Zeugniß dafür ab, wie hoch sich die Bölker der Halbinsel im fünfzehnten und sechzehnten Jahrbundert durch ihre Unternehmungen zur See über die andern seesahrenden Bölker emporgeschwungen hatten. Die Verdreitung ihrer Sprachen von Calisornien bis an den Rio de la Plata, auf dem Rücken der Cordiseren wie in den Wäldern am Amazonenstrom ist ein Denkmal nationalen Ruhms, das alle politischen Revolutionen überdauern wird.

Gegenwärtig überwiegt die Bevölkerung bes fpanischen und portugiefischen Amerika bie von englischer Race ums Doppelte. Die frangösischen, hollandischen und banischen Befigungen auf bem neuen Continent find von geringem Um= fang: gablt man aber bie Bolfer ber, welche auf bas Gefchick ber andern Salbkugel Einfluß äußern können, fo find noch zwei nicht zu übergeben, einerseits die Ansiedler flavischer Abfunft, die von der Halbinfel Alaska bis nach Californien Nieberlaffungen suchen, andererseits die freien Afrikaner auf Saiti, welche mahr gemacht haben, mas der Mailander Reifende Bengoni ichon im Jahr 1545 vorausgefagt. Afrikaner auf einer Infel, zweieinhalbmal größer als Sicilien, im Schofie bes Mittelmeeres ber Antillen baufen, macht fie politisch um so wichtiger. Alle Freunde ber Menschbeit munschen aufrichtig, daß eine Civilisation, welche wiber alles Erwarten nach fo viel Gräueln und Blut Burgel geschlagen.

sich fort und fort entwickeln moge. Das russische Amerika gleicht bis jest nicht sowohl einer Ackerbaucolonie als einem ber Comptoirs, wie fie die Europäer jum Berberben ber Gingeborenen auf den Ruften von Afrika errichtet. Es besteht nur aus Militarposten, aus Cammelplagen für Sischer und fibirische Jager. Allerdings ift es eine merkwürdige Erscheinung, daß fich ber Ritus ber griechischen Rirche auf einem Striche Amerikas festgesett bat, und bag zwei Nationen, welche das Oft- und das Westende von Europa bewohnen. Ruffen und Spanier, Rachbarn werben auf einem Festlande, in das fie auf entgegengesetten Wegen gekommen; aber beim balb wilben Buftand ber Ruften von Ochotet und Ramtichatfa, bei ber Geringfügigkeit ber Mittel, welche bie affatischen Safen liefern konnen, und bei ber Art und Beife, wie bis jest die flavischen Colonien in ber neuen Welt verwaltet worden, muffen diese noch lange in ber Kindheit verbarren. Da man nun bei nationalökonomischen Untersuchungen gewöhnt ift, nur Maffen ins Muge zu faffen, fo ftellt es fich beraus, baß bas amerikanische Kestland eigentlich nur unter brei große Nationen von englischer, spanischer und portugiesischer Abkunft getheilt ift. Die erfte berfelben, bie Angloamerikaner, ift gu= gleich nach bem englischen Bolt in Europa biejenige, welche ibre Flagge über die weitesten Meeresftreden tragt. entlegene Colonien hat fich ihr Handel zu einer Sobe aufgeschwungen, zu ber niemals ein Bolf ber alten Welt gelangt ift, mit Ausnahme besjenigen, bas feine Sprache, ben Glang feiner Literatur, feine Arbeitsluft, feinen Sang gur Freiheit und einen Theil feiner burgerlichen Ginrichtungen nach Nordamerifa binübergetragen bat.

Die englischen und portugiesischen Ansiedler haben nur

die Europa gegenüberliegenden Ruften bevölkert; die Caftilianer bagegen find gleich zu Anfang ber Eroberung über bie Rette der Anden gedrungen und haben felbst in den am weitesten nach Best gelegenen Landstrichen Niederlassungen gegründet. bort, in Mexico, Cundinamarca, Quito und Beru, fanden sie Spuren einer alten Cultur, aderbauende Bolfer, blübende Reiche. Durch diesen Umftand, burch die rafche Bunahme einer eingeborenen Gebirgsbevölkerung, burch ben fast ausschließli= den Besit großer Metallichate, und burch die Sandelsverbindungen mit dem indischen Archipel, die gleich mit dem Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts in Bang tamen, erhielten die spanischen Besitzungen in Amerika ein gang eigenes Gepräge. In den öftlichen, von den englischen und portugiesischen Ansiedlern in Besitz genommenen Landstrichen waren Die Eingeborenen umberziehende Jägervölfer. Statt, wie auf der Sochebene von Anahuac, in Guatimala und im obern Beru, einen Bestandtheil ber arbeitsamen, aderbauenden Bevölkerung zu bilden, zogen sie sich vor den vorrückenden Weißen größtentheils zurud. Man brauchte Arbeiterbande, man baute vorzugsweise Zuderrohr, Indigo und Baumwolle, und dieß, mit der Sabsucht, welche so oft die Begleiterin des Gewerbfleißes ift und fein Schandfleck, führte ben ichandlichen Negerhandel herbei, der in feinen Folgen für beide Welten gleich verderblich geworden ift. Zum Glück ift auf dem Festlande von spanisch Amerika die Rahl der afrikanischen Sklaven so unbedeutend, daß fie fich gur Sklavenbevölkerung in Brafilien und in ben füdlichen Theilen ber Bereinigten Staaten wie 1 zu 5 verhält. Die gesammten spanischen Colonien, mit Einschluß der Inseln Cuba und Bortorico, baben auf einem Areal, das mindeftens um ein Fünftheil größer ift als Europa,

nicht so viel Reger als der Staat Birginien allein. Mit den vereinigten Ländern Reuspanien und Guatimala liefern die Hispano-Amerikaner das einzige Beispiel im heißen Erdftrich, daß eine Nation von acht Millionen nach europäischen Gesetzen und Sinrichtungen regiert wird, Zuder, Cacao, Getreide und Wein zumal daut, und fast keine Skaven besitzt, die dem Boden von Afrika gewaltsam entführt worden.

Die Bevolkerung bes neuen Continents ift bis jest taum etwas ftarter als die von Frankreich ober Deutschland. In ben Bereinigten Staaten verdoppelt fie fich in breiundzwanzig bis fünfundzwanzig Jahren; in Mexiko bat fie fich, fogar unter ber herrschaft bes Mutterlandes, in vierzig bis fünfundvierzig Jahren verdoppelt. Dhne ber Bufunft allzuviel zuzutrauen, läßt sich annehmen, daß in weniger als andertbalbbundert Jahren Amerika fo ftark bevölkert febn wird als Europa. Diefer icone Wetteifer in ber Cultur, in ben Runsten bes Gewerbfleißes und bes Handels wird keineswegs, wie man so oft prophezeien bort, ben alten Continent auf Rosten bes neuen armer machen; er wird nur die Confumtionsmittel und die Nachfrage barnach, die Maffe ber productiven Arbeit und bie Lebhaftigfeit bes Austaufches fteigern. Allerdings ift in Folge ber großen Ummalzungen, benen bie menschlichen Gesellschaftsvereine unterliegen, bas Gesammtvermögen, bas gemeinschaftliche Erbgut ber Cultur, unter bie Bolter beiber Welten ungleich vertheilt; aber allgemach ftellt fich bas Gleichgewicht ber, und es ift ein verderbliches, ja ich möchte fagen gottloses Borurtbeil, ju meinen, es fep ein Unbeil für bas alte Europa, wenn auf irgend einem andern Stud unferes Blaneten ber öffentliche Wohlstand gebeiht. Die Unabhängigfeit der Colonien wird nicht gur Folge baben, fie gu ifoliren,

sie werben vielmehr dadurch den Bölkern von alter Eultur näher gebracht werden. Der Handel wirkt naturgemäß dahin, zu verbinden, mas eifersüchtige Staatskunst so lange auseinandergehalten. Roch mehr: es liegt im Wesen der Civilisation, daß sie sich ausbreiten kann, ohne deßhalb da, von wo sie ausgegangen, zu erlöschen. Ihr allmähliges Borrücken von Ost nach West, von Asien nach Europa, beweist nichts gegen diesen Satz. Sin starkes Licht behält seinen Glanz, auch wenn es einen größeren Raum beleuchtet. Geistesbildung, die fruchtbare Quelle des Rationalwohlstands, theilt sich durch Berührung mit; sie breitet sich aus, ohne von der Stelle zu rücken. Ihre Bewegung vorwärts ist keine Wanderung; im Orient kam uns dieß nur so vor, weil barbarische Horben sich Egyptens, Kleinasiens bemächtigt hatten, und Griechenlands, des einst freien, der verlassenen Wiege der Cultur unserer Väter.

Die Berwilderung der Bölker ist eine Folge der Unterbrückung durch einheimischen Despotismus oder durch einen stemben Eroberer; mit ihr Hand in Hand geht immer steigende Berarmung, Bersiegung des öffentlichen Bohlstands. Freie, starke, den Interessen Aller entsprechende Staatssormen halten diese Gesahren sern, und die Junahme der Cultur in der Welt, die Mitwerdung in Arbeit und Austausch bringen Staaten nicht herab, deren Gedeihen aus natürlicher Quelle sließt. Das gewerbsseißige und handeltreibende Europa wird aus der neuen Ordnung der Dinge, wie sie sich im spanischen Amerika gestaltet, seinen Außen ziehen, wie ihm die Steigerung der Consumtion zu gute käme, wenn der Weltlauf der Barbarei in Griechenland, auf der Nordküsse von Afrika und in andern Ländern, auf denen die Tyrannei der Ottomanen lastet, ein Ende machte. Die einzige Gesahr, die den Bohlstand

alten Continents bedrobte, mare, wenn die innern Zwiste kein Ende nabmen, welche die Production niederhalten und die Bahl ber Bergebrenden und ju gleicher Beit beren Bedürfniffe verringern. Im spanischen Amerika gebt ber Rampf, ber feche Jahre, nachdem ich es verlaffen, ausgebroden, allmäblich seinem Ende entgegen. Bald werden wir unabbangige, unter febr verschiedenen Berfaffungsformen lebende. aber burch bas Andenken gemeinsamer Berkunft, burch biefelbe Sprache und durch die Bedürfniffe, wie sie von felbst aus ber Cultur entspringen, verknüpfte Bolfer auf beiben Ufern bes atlantischen Oceans wohnen seben. Man kann wohl fagen, burch bie ungeheuren Fortfdritte in ber Schifffahrtstunft find die Meeresbecken enger geworben. Schon jest erscheint unsern Bliden bas atlantische Meer als ein schmaler Canal, ber bie neue Welt und bie europäischen Sanbelsstaaten nicht weiter auseinander halt, als in ber Rindheit ber Schifffabrt das Mittelmeer die Griechen in Belovonnes und die in Ionien, auf Sicilien und in Oprenaica auseinander bielt.

Allerdings wird noch manches Jahr vergehen, bis siebzehn Millionen, über eine Länderstrecke zerstreut, die um ein Fünftheil größer ist als ganz Europa, durch Selbstregierung zu einem festen Gleichgewicht kommen. Der eigentlich kritische Zeitpunkt ist der, wo es lange Zeit unterjochten Völkern auf einmal in die Hand gegeben ist, ihr Leben nach den Ersordernissen ihres Wohlergehens einzurichten. Man hört immer wieder behaupten, die Hispano-Amerikaner sehen für freie Institutionen nicht weit genug in der Cultur vorgeschritten. Es ist noch nicht lange her, so sagte man dasselbe von andern Völkern aus, dei denen aber die Civilisation überreif sehn sollte. Die Ersahrung lehrt, daß bei Nationen wie beim Sinzelnen

das Glück ohne Talent und Wissen bestehen kann; aber ohne läugnen zu wollen, daß ein gewisser Grad von Auftlärung und Bolksbildung zum Bestand von Republiken oder constitutionellen Monarchien unentbehrlich ist, sind wir der Ansicht, daß dieser Bestand lange nicht so sehr vom Grade der geistigen Bildung abhängt, als von der Stärke des Bolkscharakters, vom Berein von Thatkraft und Ruhe, von Leidenschaftlichkeit und Geduld, der eine Bersassung aufrecht und am Leben erhält, ferner von den örtlichen Zuständen, in denen sich das Bolk besindet, und von den politischen Berhältnissen zwischen einem Staate und seinen Nachbarstaaten.

Wenn die heutigen Colonien nach ihrer Emancipation mehr oder weniger zu republikanischer Berfaffungsform binneigen, fo ist die Urfache biefer Erscheinung nicht allein im Nachahmungstrieb zu suchen, der bei Boltsmaffen noch mäch: tiger ift als beim Gingelnen; fie liegt vielmehr gunächst im eigenthumlichen Berbaltnift, in bem eine Gesellschaft fich befindet, die fich auf einmal von einer Welt mit älterer Cultur losgetrennt, aller äußern Bande entledigt fieht und aus Individuen besteht, die nicht Einer Raste bas Uebergewicht im Staate zugesteben. Durch die Borrechte, welche bas Mutterland einer fehr beschränkten Angabl von Familien in Amerika ertheilte, bat fich bort burchaus nicht gebildet, mas in Europa eine Abelsaristokratie beißt. Die Freiheit mag in Anarchie oder durch die vorübergebende Usurpation eines verwegenen Barteibauptes zu Grunde geben, aber die wahren Grundlagen der Monarchie sind im Schoofe ber heutigen Colonien nirgends zu finden. Nach Brasilien wurden sie von außen bereingebracht gur Beit, ba biefes gewaltige Land bes tiefften Friedens genoß, während das Mutterland unter ein fremdes Joch gerathen war.

26

Ueberbenkt man bie Berkettung menschlicher Geschicke, fo fiebt man leicht ein, wie die Eristenz ber beutigen Colonien. ober vielmehr wie bie Entbedung eines balb menichenleeren Continents, auf bem allein eine fo erstaunliche Entwicklung bes Colonialfostems möglich war, republikanische Staatsformen in großem Magstab und in fo großer Bahl wieder ins Leben rufen mußte. Nach ber Anschauung berühmter Schriftsteller find die Umwandlungen auf bem Boden ber Gesellschaft, welche ein bedeutender Theil von Europa in unfern Tagen erlitten bat, eine Nachwirkung ber religiofen Reform zu Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts. Es ift nicht zu vergeffen, bag in biefe benkwürdige Beit, in ber ungezügelte Leidenschaften und ber Sang ju ftarren Dogmen bie Klippen ber europäischen Staatstunft maren, auch bie Eroberung von Merico, Bern und Cundinamarca fällt, eine Eroberung, burch bie, wie fich ber Berfaffer bes Esprit des lois fo fcon ausbrudt, bas Mutterland eine unermegliche Schuld auf fich genommen, bie es ber Menschbeit abzutragen hat. Ungeheure Provinzen wurben burch castilianische Tapferfeit ben Ansiedlern aufgethan und burch die Bande gemeinsamer Sprache, Sitte und Gottesverehrung verknüpft. Und fo bat benn burch bas merkwürdigste Rusammentreffen von Ereigniffen die Regierung bes machtigften und unumidrankteften Monarchen Europas, Carls V., Die Reime ausgestreut jum Rampfe bes neunzehnten Jahr= bunberts und ben Grund gelegt zu ben ftaatlichen Bereinen, bie, eben erft ins Leben getreten, uns burch ihren Umfang und die Gleichförmigteit ber babei berrichenben Grundfate in Erstaunen seben. Befestigt sich die Emancipation bes fpanischen Amerika, wie man bis jest mit allem Grund hoffen barf, fo fiebt ein Meeresarm, ber atlantische Ocean, auf feinen beiben

Ufern Regierungsformen, die, so grundverschieden sie sind, einander nicht nothwendig seindselig gegenübertreten. Nicht allen Bölkern beider Welten mag dieselbe Verfassung zum Heile gereichen; der wachsende Wohlstand einer Nepublik ist kein Schimpf für monarchische Staaten, so lange sie mit Weisbeit und Achtung vor den Gesehen und den öffentlichen Freibeiten regiert werden.

Seit die Entwidlung ber Schifffahrtstunft und die fich steigernde Thätigkeit ber Sandelsvölker bie Ruften ber beiben Festländer einander naber gerückt haben, feit die Bavana. Rio Janeiro und ber Genegal uns faum entlegener vortom= men als Cabir, Emprna und die Bafen bes baltischen Meeres. nimmt man Anstand, die Lefer mit einer Ueberfahrt von ber Rufte von Caracas nach ber Infel Cuba zu behelligen. Das Meer ber Antillen ift fo bekannt wie das Becken bes Mittel= meers, und wenn ich bier aus meinem Ceetagebuch einige Beobachtungen niederlege, fo thue ich es nur, um den Kaden meiner Reisebeschreibung nicht zu verlieren und allgemeine Betrachtungen über Meteorologie und physische Geographie baran zu fnüpfen. Um die wechselnden Ruftande ber Atmoipbare recht fennen ju lernen, muß man am Abbang ber Gebirge und auf der unermeglichen Meeresfläche beobachten; in einem Forfder, ber feinen Scharffinn im Befragen ber Natur lange nur im Studirgimmer geubt bat, mogen ichon auf ber fleinsten Ueberfahrt, auf einer Reise von ben Canarien nach Mabera, gang neue Unfichten fich geftalten.

Am 24. Rovember um neun Uhr Abends gingen wir auf der Rhede von Rueva Barcelona unter Segel und fuhren um die kleine Felseninsel Borrachita herum. Zwischen derselben und Gran Borracha ist eine tiefe Straße. Die Nacht brachte

bie Kühle, welche den tropischen Nächten eigen ist und einen angenehmen Eindruck macht, von dem man sich erst Rechenschaft geben kann, wenn man die nächtliche Temperatur von 23 bis 24 Graden des hunderttheiligen Thermometers mit der mittleren Tagestemperatur vergleicht, die in diesen Strichen, selbst auf den Küsten, meist 28 bis 29 Grad beträgt. Tags darauf, kurz nach der Beodachtung um Mittag, befanden wir uns im Meridian der Insel Tortuga; sie ist, gleich den Sislanden Coche und Cubagua, ohne Pflanzenwuchs und erhebt sich auffallend wenig über den Meeresspiegel. Da man in neuester Zeit über die astronomische Lage von Tortuga Zweisel geäußert hat, so bemerke ich hier, daß Louis Berthouds Chronometer mir sür den Mittelpunkt der Insel 0°49′40″ westwärts von Nueva Barcelona ergab; diese Länge ist aber doch wohl noch ein wenig zu weit westlich.

Am 26. November. — Windstille, auf die wir um so weniger gesaßt waren, da der Ostwind in diesen Strichen von Ansang Novembers an meist sehr start ist, während vom Mai dis Ostober von Zeit zu Zeit die Nordwest: und die Südwinde auftreten. Bei Nordwestwind bemerkt man eine Strömung won West nach Ost, welche zuweilen zwei, drei Wochen lang die Fahrt von Carthagena nach Trinidad beschleunigt. Der Südwind gilt auf der ganzen Küste von Terra sirma für sehr ungesund, weil er (so sagt das Volk) die sauligten Essluwien aus den Wäldern am Drinoco hersührt. Gegen neun Uhr Morgens bildete sich ein schöner Host um die Sonne, und im selben Moment siel in der tiesen Lustregion der Thermometer plöstlich um 3½ Grad. War dieses Fallen die Folge eines

<sup>&#</sup>x27; C. Br. II. Ceite 100.

niedergehenden Luftstroms? Der einen Grad breite Streif, ber den Hof bildete, war nicht weiß, sondern hatte die lebhastesten Regenbogenfarben, während das Innere des Hoses und das ganze himmelsgewölbe blau waren ohne eine Spur von Dunst.

Wir verloren nachgerade die Insel Margarita aus dem Gesicht, und ich versuchte die Bobe der Felsaruppe Macanao zu bestimmen. Sie erschien unter einem Winkel von 0° 16' 35", woraus fid, beim geschätten Abstand von 60 Ceemeilen für ben Glimmerschieferstock Macanao eine Sobe von etwa 660 Toifen ergabe, und diefes Refultat 1 läßt mich in einem Erd= strich, wo die irdischen Refractionen so gleichförmig find, vermuthen, daß wir uns nicht fo weit von der Infel befanden, als wir meinten. Die Ruppel ber Gilla bei Caracas, die in Sub 620 West liegen blieb, fesselte lange unfern Blick. Mit Beranugen betrachtet man ben Gipfel eines boben Berges, ben man nicht ohne Gefahr bestiegen bat, wie er nach und nach unter ben Borigont finft. Wenn die Rufte bunftfrei ift, muß bic Silla auf hober Cee, ben Ginfluß ber Refraction nicht gerechnet, auf 33 Meilen gu feben fenn. 2 An diefem und ben folgenden Tagen war die See mit einer bläulichten Saut bedeckt, die unter dem zusammengesetten Microscop aus zahllofen Käben zu besteben schien. Man findet bergleichen Käben bäufig im Golfstrom und im Canal von Babama, fo wie im Seeftrich von Buenos Apres. Manche Naturforscher halten fie für Refte von Mollusteneiern, mir ichienen fie vielmehr gerriebene Algen zu fenn. Indessen scheint bas Leuchten ber See durch sie gesteigert zu werben, namentlich zwischen bem

<sup>1</sup> G. Bb. I. Geite 203.

<sup>2</sup> C. Bb. II. Geite 187 ff.

28. und 30. Grad der Breite, was allerdings auf thierischen Ursprung hindeutete.

Am 27. November. Wir rudten langfam auf bie Infel Ordila qu; wie alle fleinen Gilande in ber Näbe ber fructbaren Rufte von Terra firma ift fie unbewohnt geblieben. 3ch fand die Breite bes nördlichen Borgebirges 110 51' 44" und die Länge des östlichen Vorgebirges 68° 26' 5" (Nueva Barcelona zu 67° 4' 48" angenommen). Dem weftlichen Cap gegenüber liegt ein Fels, an bem fich die Wellen mit ftarkem Getofe brechen. Ginige mit bem Sertanten aufgenommene Winkel ergaben für die Länge ber Insel von Oft nach West 8,4 Seemeilen (zu 950 Toifen), für die Breite kaum 3 Seemeilen. Die Infel Ordila, Die ich mir nach ibrem Namen als ein burres, mit Flechten bebecktes Giland porgestellt batte, zeigte sich jest in iconem Grun; die Gneißbügel waren mit Grafern bewachsen. Im geologischen Bau scheint Ordila im Kleinen mit ber Insel Margarita übereinautommen; fie bestebt aus zwei, burch eine Landzunge verbundenen Felsgruppen; jene ist ein mit Sand bedeckter Isth= mus, ber aussieht, als mare er beim allmähligen Sinken bes Meeresspiegels aus bem Waffer gestiegen. Die Felfen erschienen bier, wie überall, wo fie fich einzeln fteil aus ber See erheben, weit höber, als fie wirklich find; fie find taum 80 bis 90 Toisen boch. Gegen Nordwest streicht die Punta rasa hinaus und verliert fich als Untiefe im Waffer. Sie fann ben Schiffen gefährlich werben, wie auch ber Mogote, ber, zwei Seemeilen vom westlichen Cap, von Klippen um= geben ift. Wir betrachteten biefe Felfen gang in ber Nabe und faben die Gneißschichten nach Nordwest fallen und von biden Quarglagern burchzogen. Bon ber Verwitterung biefer Lager rührt ohne Zweifel ber Sand bes umgebenben Stranbes Ein paar Baumgruppen beschatten bie Grunde; oben auf ben Sügeln fteben Balmen mit facherformigem Laub. Es ist mahrscheinlich die Palma de Sombrero der Llanos (Corypha tectorum). Es regnet wenig in diefen Strichen, indeffen fande man auf ber Infel Ordila mabriceinlich boch einige Quellen, wenn man fie fo eifrig fuchte, wie im Glimmer= schiefergestein auf Bunta Araya. Wenn man bedenkt, wie viele burre Felfeneilande zwischen bem 16. und 26. Grad ber Breite im Archipel ber kleinen Antillen und ber Babama= inseln bewohnt und gut angebaut sind, so wundert man sich, biefe ben Ruften von Cumana, Barcelona und Caracas fo nabe gelegenen Gilande mufte liegen zu feben. Es mare langft anders, wenn sie unter einer andern Regierung als unter ber von Terra firma ftanben. Nichts fann Menschen veranlaffen, ibre Thatigkeit auf ben engen Begirk einer Insel gu beidranten, wenn bas nabe Festland ihnen größere Bortheile bietet.

Bei Sonnenuntergang kamen uns die zwei Spiken ber Roca de asuera zu Gesicht, die sich wie Thürme aus der See erheben. Nach der Aufnahme mit dem Compaß liegt der östlichste dieser Felsen 0°19' westwärts vom westlichen Cap von Orchila. Die Wolken blieben lange um diese Insel geballt, so daß man ihre Lage weit in See erkannte. Der Sinssuß, den eine kleine Landmasse auf die Verdichtung der 800 Toisen hoch schwebenden Wasserdünste äußert, ist eine sehr auffallende Erscheinung, aber allen Seefahrern wohl bekannt. Durch diese Ansammlung von Wolken erkennt man die Lage der niedrigsten Inseln in sehr bedeutender Entsernung.

Am 29. November. Bei Sonnenaufgang sahen wir fast bicht am Meereshorizont die Kuppel der Silla bei Caracas

noch gang beutlich. Wir glaubten 39 bis 40 Meilen (Lieues) bavon entfernt zu feyn, woraus, die Sohe des Berges (1350 Toifen), feine aftronomische Lage und ben Schiffsort als richtig bestimmt angenommen, eine für biefe Breite etwas ftarke Refraction zwischen 1/e und 1/7 folgte. Um Mittag verkundeten alle Reiden am himmel gegen Nord einen Witterungswechsel; bie Luft fühlte sich auf einmal auf 2208 ab, mabrend die See an ber Oberfläche eine Temperatur von 2506 behielt. Babrend ber Beobachtung um Mittag brachten baber auch bie Schwingungen bes Borizonts, ber von fcwarzen Streifen ober Banbern von febr veranterlicher Breite burchzogen mar, einen Wechsel von 3 bis 4 Minuten in ber Refraction bervor. Bei gang ftiller Luft fing bie Cee an boch zu geben; Alles beutete auf einen Sturm gwischen ben Capmanseilanden und bem Cap San Antonio. Und wirklich sprang am 30. November ber Wind auf einmal nach Nordnordost um, und bie Wogen wurden ausnehmend hoch. Gegen Nord war der himmel fdwarzblau, und unfer fleines Kabrzeug fdlingerte um fo stärker, ba man im Anschlagen ber Wellen zwei sich freuzende Seen unterschied, eine aus Nord, eine andere aus Nordnordoft. Auf eine Seemeile weit bildeten fich Bafferbosen und liefen rasch von Nordnordost nach Nordnordwest. Co oft die Wafferhofe uns am nachsten fam, fühlten wir ben Wind stärker werden. Gegen Abend brach burch bie Un= vorsichtigkeit unseres amerikanischen Rochs Feuer auf bem Oberleuf aus. Es wurde leicht gelöscht; bei fehr schlimmem Wetter mit Windftogen, und ba wir Rleifch gelaben batten, bas bes Fettes wegen ungemein leicht brennt, hatte aber bas Feuer raich um fich greifen konnen. Um 1. December Morgens wurde die Cee allmablig rubiger, je mehr fich ber Wind in

Rordoft festfette. Ich war zu biefer Beit bes gleichformigen Banges meines Chronometers ziemlich gewiß; ber Capitan wollte aber gur Beruhigung einige Bunfte ber Infel Ct. Domingo peilen. Um 2. December fam wirklich Cap Beata in Sicht, an einem Punkt, wo wir icon lange Wolkenhaufen gesehen hatten. Rach Sohen bes Achernar, die ich in ber Racht aufnahm, waren wir 64 Seemeilen babon entfernt. In biefer Racht beobachtete ich eine febr intereffante optische Erscheinung, bie ich aber nicht zu erklären versuche. Es war über zwölf ein halb Uhr; ber Wind webte schwach aus Dft; ber Thermometer ftand auf 2302, ber Fischbein-Spgrometer auf 570. 3ch war auf bem Oberleuf geblieben, um die Culmination einiger großen Sterne ju beobachten. Der volle Mond ftand Da auf einmal bilbete fich auf ber Ceite bes febr boch. Mondes, 45 Minuten vor feinem Durchgang burch ben Meridian, ein großer Bogen in allen Karben bes Spectrums, aber unheimlich anzusehen. Der Bogen reichte über den Mond hinauf; ber Streifen in ben Farben bes Regenbogens mar gegen zwei Grad breit und seine Spite schien etwa 80 bis 85 Grad über bein Meereshorizont zu liegen. Der himmel mar pollfommen rein, von Regen feine Spur; am auffallendften war mir aber, baß die Erscheinung, die vollkommen einem Mond= regenbogen glich, fich nicht bem Mond gegenüber zeigte. Der Bogen blieb 8 bis 10 Minuten, scheinbar wenigstens, unverrudt; im Moment aber, wo ich versuchte, ob er burch Reflexion im Spiegel bes Sextanten ju feben fenn werbe, fing er an fich zu bewegen und über ben Mond und Jupiter, ber nicht weit unterhalb bes Mondes ftand, hinabzuruden. Es war zwölf Uhr vierundfünfzig Minuten (wahre Zeit), als die Spite bes Bogens unter bem Horizont verschwand. Diese

Bewegung eines farbigen Bogens setzte die wachhabenden Matrosen auf dem Obersauf in Erstaunen; sie behaupteten, wie beim Erscheinen jedes auffallenden Meteors, "das bedeute Sturm." Arago hat die Zeichnung dieses Bogens in meinem Reisetagebuche untersucht; nach seiner Ansicht hätte das im Wasser restettirte Bild des Mondes keinen Hof von so großem Durchmesser geben können. Die Raschbeit der Bewegung ist ein weiteres Moment, das diese Erscheinung, die alle Beachtung verdient, ebenso schwer erklärlich macht.

Am 3. December. Man war unruhig, weil sich ein Kabrzeug seben lieft, bas man für einen Caper bielt. Me es auf uns gutam, fab man, bag es bie Balanbra bel Franle (Goelette bes Monchs) war. Was eine fo feltsame Benennung fagen wollte, war mir unklar. Es war aber nur das Fahrzeug eines Miffionars vom Franciscanerorden (Frayle Observante), eines febr reichen Bfarrers eines indianischen Dorfs in den Llanos von Barcelona, der feit mebreren Sabren einen fleinen , ziemlich einträglichen Schmuggelhandel mit den banischen Infeln trieb. In der Racht faben Bonpland und mehrere andere Baffagiere auf eine Biertels- Seemeile unter bem Wind eine fleine Flamme an ber Meeresfläche, die gegen Sudwest fortlief und die Luft er= bellte. Man fpurte feinen Erbstoß, feine Aenderung in ber Richtung ber Wellen. War es ein phosphorischer Schein, ben eine große Maffe faulender Mollusten verbreitete, oder tam die Flamme vom Meeresboden herauf, wie folches zuweilen in von Bultanen erschütterten Seeftrichen beobachtet worden fenn foll? Lettere Annahme icheint mir burchaus unmabriceinlich. Bulfanische Flammen fonnen nur bann aus ben Wellen bervorbrechen, wenn der feste Boden des Meeres bereits emporgehoben ist, so daß Flammen und glübende Schlacken aus dem obern gewölbten und zerklüfteten Theil hervorkommen und nicht durch das Wasser selbst hindurchgehen.

Am 4. December. Um gebn ein halb Uhr Morgens befanden wir uns unter bem Meridian bes Borgebirgs Bacco (Bunta Abaccu), beffen Lange ich gleich 760 7' 50" ober 90 3' 2" von Nueva Barcelona fand. Im Frieden laufen, nach bem alten Brauch ber fpanischen Schiffer, bie Kahrzeuge, die zwischen Cumana ober Barcelona und ber havana mit Salzfleisch Sandel treiben, durch ben Canal von Bortorico und über "ben alten" Canal nördlich von Cuba; zuweilen geben fie auch zwischen Cap Tiburon und Cap Morant burch und fabren an ber Nordfüste von Jamaica bin. In Rriegszeiten gelten biefe Wege für gleich gefährlich, weil man zu lange im Angesicht bes Landes bleibt. Aus Furcht vor den Capern fuhren wir daher, sobald wir den Parallel von 17 Grad erreicht hatten, gerade über die Bank Bibora, bekannter unter bem Namen Bedro Choals. Diefe Bank ift über 280 Quabratfeemeilen groß und ibr Umrik fällt bem Geologen ftark ins Auge, weil berfelbe mit bem bes benachbarten Jamaica so große Aehnlichkeit bat. Es ist als batte eine Erhebung des Meerbodens die Bafferfläche nicht erreichen können, um fofort eine Insel zu bilden, fast fo groß wie Portorico. Geit bem fünften December glaubten bie Steuerleute in großer Entfernung nach einander bie Ranaseilande (Morant Raps), Cap Portland und Bedro Kaps zu peilen. Wahrscheinlich irrte man fich bei mehreren biefer Beilungen vom Mastkorbe aus: ich habe biefer Bestimmungen anderswo Erwähnung gethan, 1

Observations astronomiques. T. I. p. XLIII. T. II. p. 7-10.

nicht um fie gegen bie Beobachtungen genbter englischer Ceefabrer in biefen ftart befahrenen Seeftrichen aufzustel= Ien, fondern allein, um die Punfte, die ich in den Balbern am Drinoco und im Archipel ber Antillen bestimmt, gu Ginem Spftem von Beobachtungen zu verknüpfen. mildigte Karbe bes Waffers zeigte uns, bag wir uns am öftlichen Rande ber Bank befanden; der hunderttheilige Thermometer, ber an ber Meeresfläche weit ab von ber Bank feit mehreren Tagen auf 270 und 270 3 gestanden batte (bei einer Lufttemperatur von 2102), fiel fcmell auf 2507. Das Wetter war vom vierten bis zum fechsten December febr folecht; ce regnete in Stromen, in ber Ferne tobte ein Bewitter und die Windstöße aus Nordnordwest wurden immer beftiger. In ber Nacht befanden wir uns eine Zeitlang in einer ziemlich bebenklichen Lage. Man borte vor bem Borbertheil bie Gee an Klippen branden, auf die bas Schiff gulief. Beim phosphorischen Schein bes schäumenden Meeres fab man, in welcher Richtung die Niffe lagen. Das fab fast aus wie ber Raubal von Garcita und andere Stromfdnellen, Die wir im Bett bes Drinoco gesehen. Der Capitan ichob die Echuld weniger auf die Radlaffigfeit bes Steuermanns, als auf bie Mangelhaftigfeit ber Seefarten. Es gelang bas Schiff gu wenden, und in weniger als einer Biertelstunde waren wir außer aller Gefahr. Das Gentblei zeigte zuerft 9, bann 12, bann 15 Faben. Wir legten bie Racht vollends bei; ber Nordwind brudte ben Thermometer auf 1907 (1507 Reaumur) berab. Um andern Tag fand ich nach dronome= trifder Beobachtung in Berbindung mit ber corrigirten Schätzung vom vorigen Tag, daß jene Alippen ungefähr unter 160 50' ber Breite und 800 43' 49" ber Lange liegen. Die

Klippe, an der das spanische Schiff el Monarca im Rabr 1798 beinabe zu Grunde gegangen wäre, liegt unter 160 44' ber Breite und 800 23' ber Lange, alfo viel weiter gegen Oft. Babrend wir von Subfudoft nach Nordnordwest über bie Bank Libora fuhren, versuchte ich es oft die Temperatur bes Meerwaffers an ber Oberfläche zu meffen. Mitten auf ber Bant mar die Abfühlung nicht fo ftart als an ben Ranbern, was wir den Strömungen gufdrieben, Die in Diefen Strichen bie Baffer verschiedener Breiten mifden. Eüdmärts von Bedro Rays zeigte die Meeresfläche bei 25 Faden Tiefe 260 4, bei 15 Kaben Tiefe 260 2. Deftlich von ber Bank mar die Temperatur ber See 260 8 gemefen. Diefe Berfuche können in biefen Strichen nur bann genaue Resultate geben, wenn man fie zu einer Zeit anstellt, wo ber Wind nicht aus Nord blast und die Strömungen nicht fo ftark find. Die Nordwinde und die Strömungen fühlen nach und nach das Waffer ab, felbst wo die Gee febr tief ift. Gudwarts vom Cap Corientes unter 200 43' der Breite fand ich die Temperatur des Meeres an der Oberfläche 240 6. Die der Luft 190 8. Manche amerikanifde Schiffer versichern, zwischen ben Bahamainfeln merken fie oft, wenn fie in ber Cajnte figen, ob fie fich über Untiefen befinden; fie behaupten, die Lichter bekommen fleine Sofe in den Regenbogenfarben und die ausgeathmete Luft verdichte fich zu fichtbarem Dunft. Letteres Nactum ift benn boch wohl zu bezweifeln; unterhalb dem 30. Grad der Breite ift die Erfältung durch das Wasser ber Untiefen nicht bedeutend genug, um diefe Erscheinung bervorzubringen. Babrend wir über die Bank Bibora liefen, war ber Buftand ber Luft gang anders, als gleich nachdem wir fie verlaffen batten. Der Regen hielt fich innerhalb ber Grengen ber Bank, und wir

fonnten von ferne ihren Umrif an ben Dunstmaffen erkennen, bie barauf lagerten.

Am 9. December. Je naber wir ben Caymanseilanden 1 famen, besto stärfer wurde wieder ber Nordostwind, Tros bes fturmischen Wetters tonnte ich einige Connenhohen aufnehmen, als wir uns auf 12 Ceemeilen Entfernung im Deribian bes Gran-Cayman, ber mit Cocosbaumen bewachfen ift, zu befinden glaubten. Ich habe anderswo die Lage bes Gran-Capman und ber beiden Gilande oftwärts von bemfelben erörtert. Seit lange find biefe Bunkte auf unfern bobrographischen Karten febr unficher, und ich fürchte nicht gludlicher gewesen zu senn als andere Beobachter, die ihre mahre Lage ausgemacht zu baben glaubten. Die iconen Rarten bes Deposito ju Mabrid gaben bem Oftcap von Gran : Cayman ju verschiedenen Reiten 820 58' (von 1799 - 1804), 830 43' (1809), wieber 820 59' (1821). Lettere Angabe, Die auf ber Rarte von Barcaiztegui aufgenommen ift, ftimmt mit ber überein, bei ber ich fteben geblieben mar; aber nach ber Berficherung eines ausgezeichneten Ceefahrers, bes Contreadmirals Rouffin, bem man eine ausgezeichnete Arbeit über die Ruften von Brafilien verbankt, icheint es jest ausgemacht, daß das westliche Borgebirge von Gran-Cayman unter 830 45' ber Länge liegt.

Das Wetter war fortwährend schlecht und die See ging ungemein hoch; der Thermometer stand zwischen 19°2 und 20°3 (15°4—16°2 Reaumur). Bei dieser niedrigen Temperatur wurde der Geruch des Salzsteisches, mit dem das

<sup>&#</sup>x27; Chriftorh Columbus hatte im Jahr 1503 ben Cammanseilanden ben Ramen Penascales de las tortugas gegeben, wegen ber Seeichilblroten, bie er in biefem Striche schwimmen fab.

Schiff belaben mar, noch unerträglicher. Der himmel zeigte zwei Wolfenschichten; die untere war fehr bid und wurde ausnehmend rasch gegen Gudoft gejagt, die obere ftand ftill und war in gleichen Abständen in gefräufelte Streifen ge-In der Näbe bes Cav Can Antonio leate fich ber Wind endlich. Ich fand die Nordspite des Caps unter 87º 17' 22", oder 2º 34' 14" oftwärts vom Morro von Ha= vana gelegen. Diefe Länge geben bemfelben bie beften Karten noch jest. Wir waren noch brei Seemeilen vom Lande, und boch verrieth sich die Rabe von Cuba burch einen foftlichen gromatischen Gerud. Die Seeleute versichern, wenn man fich bem Borgebirge Catoche an ber burren Rufte von Merico näbere, sen kein solcher Geruch zu spüren. Sobald bas Wetter beiterer wurde, flieg ber Thermometer im Schatten nach und nach auf 27 Grad; wir rückten rasch nach Norden vor mittelft einer Strömung aus Sud-Sud-Oft, beren Temperatur an ber Wafferfläche 260 7 betrug, mahrend ich außerhalb berfelben Strömung nur 240 6 gefunden hatte. In ber Beforanik, oftwärts von ber havana zu kommen, wollte man anfangs die Schildfröteninseln (Dry Tortugas) am Südweftende der Halbinfel Florida aufsuchen; aber feit Cap Can Antonio in Sicht gewesen, batten wir zu Louis Berthoubs Chronometer fo großes Butrauen gefaßt, baß folches überfluffig erichien. Wir ankerten im Safen ber Savana am 19. December nach einer fünf und zwanzigtägigen Fahrt bei beständig fclechtem Better.

## Regifter.

Abt-Allatif (Relation de l'Égypte). Ueber Authropophagie in Egppten. IV. 22. Abirianos, Inbianer. IV. 131. Abtreibemittel ber Indianer. III. 154 ff. Acacia Niopo (f. Diepe). IV. 183. Acclimatisation. I. 195. - 212. (i. Gemächfe). Aderban unter ben Tropen. L 291. 344. II. 311. Monna, Bater. Heber bie Spbrograrbie bes Orinoco und bes Ama= zonenstrome. III. 355 ff. IV. 53 ff. - Ueber bie Amazonen, III. 394. IV. 293, 309, Mequator. Bestimmung bes Berbaltniffes beffelben gur fpanifch - portugiefifchen Grenze am Rio Regro. IV. 12 ff. Affen. II. 103. III. 39. 107. 211. IV. 316. - Ale Rahrungemittel. IV. 92. - Araguato (Briillaffe). L 379. II. 358. 379. — @aï (Simia Capucina). III. 99. -Marimenta (Simia Belzebuth). III. 99. IV. 7. — Titi (Simia sciurea). III. 100. IV. 7. -Viudita (Simia lugens). III. 102. IV. 7. — Duavapavi (Simia albifrons). III. 191. - Salvaje. III. Alta Gracia, Billa. IV. 194. 196. 191 ff. - Kapuziner (Simia chi- Alterthümer, indianische. - Ser-Sumboltt, Reife, IV.

ropotes). III. 192, IV. 30, 97, 98. 379. - Douroucouli (Nachtaffe, Simia trivirgata). IV. 7. 379. - Cacajao (Simia melanocephala). IV. 7. 98. - Caparro (Lagothrix), IV. 145. - Courio (Simia Satanas). IV. 379. Mguautle, efbare Infefteneier. IV. -317.Nanacagna, Mission, IV. 249. Aguatire, Baum, von Bonpland entbedt. II. 239. Aguirre, Lopes be, ber Toraun. L 233, II. 315, III, 356, IV. 52, 286, Aguti. IV. 98. Mlaun, natürlicher, auf ber Balbinfel Arapa. IV. 381. - Befuch ber Lagerstätte beffelben. 388. -Db bas Mineral primaren ober fecuntaren Urfprunge? 388 ff. - Bebingungen ber Bilbung bes Mlaune. 390 ff. 21binos. IV. 116. Albujar, Juan Martin be IV. 287. 290. Micebo, Geograph. IV. 344. Mlegranga, canarifche Infel. L 54. 57. Mlaen. f. Tang. 27

rillos de los Indios. II. 380. Felfen mit eingehauenen Bilbern. Tepumereme, ber gemalte Fels. III. 62. — 80. 243. — IV. 131 ff. 155 ff. 323. - Grabboblen. III. 219. IV. 148 ff. 155. 194. — Topficherben und tupferne Bertzeuge in Norbamerita. III. 242. - Topffcberben und fteinerne Bertzenge in Gubamerifa. III. 242. - Ringmalle u. f. w. in Norbamerita. III. 243. IV. 137. 323. Amaguaca, Flug. IV. 110. Amalivaca, mythische Berfon ber Tamanaten. IV. 133. Amapaja, Broving. IV. 287. Amazonen. III. 392, 396 ff. IV. Amazonenfteine, III. 392 ff. IV. 112 Amazonenftrom. Geognofiifche Befcbreibung feines Bedene. II. 375. - Bafferfalle beffelben. III. 161 ff. - Lauf und Richtung, III. 161 ff. - Die Brife III. 251 ff. - Sybregraphie feiner Rebenfluffe. III. 345. 352 ff. - Jufel Joanes, IV. 224. - Berbaltniffe ber Dunbung beefelben. IV. 228. Ambibuasca. Giftpflange. IV. 86. Ameifen. L. 229. II. 314. III. 217. - Bachacos (Rabrungemittet). III. 379. IV. 15. 25. 33. Ameifengunber (Refter). IV. 158. Amerita. Berbaltniß ber Bolfer ber alten Welt zu bemfelben. IV. 394 ff. - Cpanier, Portugiefen und Britten theilen fich barein, 394. - Das fdmarge Element. 395. 397. -Auftreten ber Ruffen. 396. - Urfprüngliche Culturlanter. 397. Levölferungeverhältniffe. 398.

Ampo, Thenwaffeln auf Java. IV. 172.Amucu, Cee. IV. 113, 132, 194. 266, 302, 307, Ananas in Cemeralba. IV. 71. Mnasco, Bebro be, Erpebitien gur Auffuchung bes Dorabo. IV. 261. Anaveni, Flug. III. 141. Anben, Corbillere ber, II. 376. Angelitos, Bienen auf ber Gilla. II. 192. Angoftura (Santo Thome be la Rueva Buapana), Sauptflatt ven Buyana. Antuuft tafelbft. IV. 202. - Chidfale ber Ctabt. 206. Brejette jur Berlegung berfelben. 214 ff. - Bevölferung, 219. Angosturae, Cortex. IV. 204. 256. Angostura, falfche (Brucea antidyssenterica), IV. 252. Anghiera, Beter Dartor von, II. 48. - Ueber bie Caraiben. IV. 325. - 328. 334. 339.Angulo, Statthalter. IV. 369. Authropophagie. III. 307. 386. IV. 16. 18 ff. In Cappten IV. 22. Antbrobomorphismus, boppelte Duelle beffelben, IV. 136. Antillen. Meer ber - ein Mittelmeer mit mehreren Ausgangen. II. 206, IV, 330. Antimano, Dorf. II. 230. Abalachiten, Inbianer in Floriba. IV. 327. Mrure, Rluf. III. 3 ff. - Befalle bee Fluffee. 49. Apurito, 3nfel. III. 21. 48. Mquie, Fing. III. 373. Mquire, Fing. IV. 226. 243. Arabores (Sautmilben). III. 304. Mrago. IV. 410.

Aragua, Thaler von, II. 258. -Atures, Inbiauer. III. 143. 356. - Gefchloffenes Flußipftem Grabftätte berfelben. IV. 148 ff. berfelben. II. 272. Augenstein. L 274. Araguas, Inbianer IV. 115. Muri, f. Bunb. Arapa, Kluß. III. 268. Antochthonen. IV. 330. Aranca, Klug. III. 80. Avicennia tomentosa, erfte Arana, Balbinfel. - Erbbeben. L 240. Bflange, bon Sumbolbt und Bom - Befuch berfelben. I. 252. pland auf bem neuen Continent ge-Chlof von I. 264. - 3meiter Bepflüdt. L 207. juch. IV. 380 ff. Avila, Gebirg. II. 118. Arenas, Dorf. I. 309. Mgucar, Ban be (Buderbut). III. Ariare, Klug. IV. 277. 50. IV. 350. Arimuicaipi, Inbianer. IV. 294. Aripao, Dorf. IV. 197. Bacco, Cap. IV. 411. Ariftoteles über ben Coall. III. 183. Baben, Baber. I. 225. II. 269. Arivirianos, Judianer. IV. 115. — Bei Mariara. II. 301. — 386. III. 157. 208. 225. Armiaga, Obrift auf Teneriffa. L. 80. Mrno, bie Boltata beffelben. IV. Baren. III. 328. 39, 49, Baume, ungewöhnlich alte und große. Aroa, Proving. II. 350 ff. L 99, 208, II. 247, 264, Arnacas, Indianer. IV. 274, 327. Bahama Infein. IV. 413. 330. Balaubra bel Frante. IV. 410. Arui, Fluß. IV. 201. 263. Bambus. Jagua. L 304. - Bam-Mfiveru, Flug. III. 61. IV. 135. busa, felten blübend gefunden. IV. Aftronomie. Trodene, beife Lant-29. ftriche unter ben Tropen für aftro-Bananen. L 80. nomifche Beobachtungen am gunftig-Bancos in ben Llanos. II. 371. ften. II. 67. Baraguan, Stromenge bee Drinoco. Atabapo, Fluß. Anfunft auf bem-III. 82. IV. 164. felben. III. 269. - 284. Barata, Don Francisco. IV. 55. Ataruipe, Boble, Grabftatte ber Barbasco. II. 404. Atures. III. 219. - Bejuch ber-Barbula, Sof. II, 317 ff. felben. IV. 148 ff. Barcelona, Rueva. II. 89. San-Atlanten. L 85. bel. II. 90 ff. IV. 345. - 3weiter Atures, Miffion. III. 141 ff. 3mei-Befuch. IV. 367. - Abfahrt. IV. ter Mufentbalt. IV. 158. 403. Mtures, erfter großer Rataraft bes Barceloneta, Billa. IV. 254. Orineco (Mapara). Umgegenb bes-Bareto, Capitan. IV. 117. felben. III. 159. 170. - Befchrei-Bargas, Donna Maria. IV. 195. bung beffelben. III. 170 ff. - 3wei-Baria, Kluß. III. 389. ter Bejuch. IV. 159. - Bon Ra-Barigon, Cerro be IV. 381. 383.

Barima, Fluß. IV. 242.

legh erwähnt. IV. 291.

Barometer. Gang beffelben unter ben Tropen. I. 288. II. 63, III. 310. Barquefimeto, Proving. II. 350 ff.

Barquejimeto, proving. 11. 330 ff. Baubin, frangeficher Schiffecapitan.

Bauholz. III. 329. IV. 245.

Banmwollenban. L 391, II. 269. 339. Bana, bas fleine Krefebil. L 226.

Bava, bas fleine Krotobil. L. 226. III. 289.

Beata, Capauf St. Domingo, IV. 409. Befaria, bie Alpenrose ber Anden. II. 180.

Belalcazar, Cebastian be, Expedition zur Auffuchung bes Dorabo. IV. 261. 282.

Belem, Miffion. IV. 249.

Belgoni, über bie Gitten bes Rrotobile. IV. 373.

Bemalung bes Körpers bei ben Inbianern. III. 90 ff. IV. 280.

Bendavales. II. 14.

Benzoui, Girolamo, über bie Neger. II. 135. IV. 219. 395.

Bergantin, Berglette. I. 212. IV. 350. 361. 371.

Berge, Sichtbarfeit berfelben in See. L. 51. 56. 65 ff. IV. 405. 407.

Berrio, Antonio be, Grilinder von Alt: Guapana, IV. 207, — Greße Expedition jur Anffuchung bes Dorabe, IV. 286. Bon Ralegh gefangen, IV. 289.

Blajerobre. IV. 100.

Blöde. Zerftreute Urgebirgebiede. Borfommen berfelben auf ber nordbeutichen Nieberung. IV. 365 ff.; fehlen in Sübamerita. IV. 365: ebenso in ber Lombarbei und auf ber baperischen Dochebene. IV. 367.

Bocas de Dragos. <u>I.</u> 190. IV. 225. Bochica, Gefetgeber von Neu-Grenaba, Oberpriefter von Fraca. IV. 136. 277. 279.

Bobenbilbung. Ginfluß berfelben auf Die socialen Berhältniffe. IV. 355.

Bonpland. I. 6. — Bon einem Bambo angefallen, II. 57 ff. — IV. 161. — Erfrankt in Angestura. IV. 204.

Bon plandia trifoliata (Cortex Angosturae), IV. 207, 252,

Borbon, Billa. IV. 194.

Borracha, Infel. IV. 374. 403. Borrachita, Infel. IV. 403.

Botuto, die beilige Trompete ber Indianer. III. 238, 295, 323.

Bougainville. L 9.

Bovabillo, Francisco. IV. 110. 119.

Brante in Wälbern und Cavanen. L. 136, 299, 338. II. 161. III. 22.

Brauco, Rio (Barime). III. 388, 1V. 256. — Geographisch wichtiger Beg an bemselben. IV. 259, 265, 267.

Brigantin, Bergipite. L 223.

Brife auf bem Amazonenstrom unb Orinoco. III. 251 ff.

Briftot, Geschichtschere. IV. 331.
Brobbelt. Berinche über bie Luft in ber Schwimmblase ber Fische. L. 179.

Brobfruchtbaum (Artocarpus incisa), IV. 206.

Buache, Geograph, bezweifelt i. 3. 1798 wieber bie Eriftenz bes Caffiguiare. IV. 65.

Bubas, Sautfrantbeit. II. 268, 303. Bucaros Thon (tierras olorosas). IV. 178.

Buch, Leopold von L 4. Buenavifta. L 388.

tobile. IV. 373. Burro, Frutta de (Unona), Sichermittel. III. 245. Cababuri, Muß. III. 385. 388. Cabo Blanco. II. 117. Cabo de tres puntas. L 191. Cabres, Indianer. III. 1. 261, 275. 278. IV. 18. 332. Cabruta, Miffien. IV. 195. 274. Cabullare, King. III. 56. Cacae. Cacaebaum. II. 341. IV. 32. - Cacaeban. L. 394, II. 341, ff. III. 281. 330. Cachipo, Canta Cru; be. IV. 345. 351. Cactus. I. 214. III. 170. 257. Cafafi, fleine Stechfliege. III. 210. Calabozo, Statt. II. 396. Calandae, Muß, II. 257. Calavera, Berggipfel. II. 298. Calina und Caripuna, Uriprung bes Namens ber Caraiben. IV. 325. Calitamini, Berg. III. 228, IV. 107, 307, Cameji, Rautal be. III. 251. Camifeta, Raubal be IV. 199. Camefi und Camefd, indianifch und femitifch: Conne. III. 236. Canaria, tie große. L. 73. Canarien. L. 52. - 167. - Gefcichtliches. 135 ff. - Inbuftrie und Bevölferung. L 163 ff. Canelo, ameritanifder Bimmtbanm. Entbedung beffelben. IV. 261. -Provincia de los Canelos, IV, 283. Canelilla (Laurus cinnamomoides), III, 257,

Canen, Bergebirg. IV. 381.

Buene, Fray Ramon, Miffienar.

Burdbarb, über bie Gitten bee Rro-

IV. 133, 169, 188,

Canibalen. Bebentung bes Worte. IV. 19. 329. 334. Caouac, Erbe, welche bie Buineaueger effen. IV. 170. Caqueta, King, III. 352 ff. IV. 277. Caracas, Ctatt. Aufunft. II. 126. - Bevötterung. II. 143. - Ilma gegenb. 144, 146. - Rlima 148 ff. - Mittlere Temperatur. 153. Abreife. 201. - Erbbeben am 26. März 1812. II. 201. 227. Caracas, Capitania general von - Geographische und geognofische Befdreibung. 3bre brei Bonen. II. 128 ff. Caracas - unt Chimanacas - Jufeln. II. 87. IV. 377. Caraiben. III. 1. 56, 261, 278. 400. IV. <u>18. 114. 118. 141. 243.</u> 248, 250, 255, 288, 289, — Diffionen berfelben am Cari. IV. 315. - Eigenthümlicher haarput (cerquillo de frayles). IV. 319. -Geschichte bes Bolte. IV. 342 ff. - Starte ber Bevolferung. IV. 324. — Auto de Figueroa. IV. 336. - Beiftige Begabung und Sprache, IV. 337. - Brieg und Santel. III. 275. 378. 393. IV. 339. — Bunbesgenoffenschaft. IV. 340. Dynaftijche Erbfolge. 340. -Brüfungen ber Jünglinge. IV. 341. - Marirris ober Piaches (Banberer und Mergte). IV. 341. - Scharfe Ginne. IV. 343. Caraiben-Sifd. f. Fifche. Caranaca (alter Dame für Caura?) IV. 275. Caranaveni, Blug. III 268. Carao, Dorf, von Diego be Ortag befucht. IV. 273.

Caravalleba, II. 101.

Careno, Don Jojeph, Statthalter. IV. 346. Cari. Dorf. IV. 317. Cari. Mink. IV. 315, 343. Caria, alter Name für einen großen Theil von Amerita. IV. 295. Cariaco, Meerbufen. I. 213. 229. 398. - Stabt. I. 388. IV. 382. Caribana, IV. 328. Caribes, Infeln. IV. 382, 387. Carica Papaya, f. Melouenbaum. Carichana, Miffion. III. 114. 3weiter Befuch. IV. 162. Caricuri (Golbland), IV. 286. Caripe, Rlofter, Aufenthalt. L 348 ff. Caripo, Fluß. III. 86. Cariben, Raubal be - III. 125. IV. 162, 199, 274, Carnero, Borgebirg. IV. 382. Caroa, von Berera befucht. IV. 275. Carolinea princeps. IV. 28. Carony, Flug. IV. 142, 214, 215. - Miffionen ber Rapuginer an bemfelben. IV. 246 ff. - Galto be8: felben. IV. 249. - Geographifch wichtiger Weg an bemfelben. IV. 259 ff. — 263, 288, Carora, II. 356. Caruto, fcmarger Karbftoff. III. 95. IV. 320. Casas fuertes. IV. 5. 117. Casas del Rey. I. 306. 383. Caffipa, fabelhafter Gce. IV. 125. 201, 257, 263, 286, 288, 298, Caffipagotos, Indianer. IV. 263. Caffiquiare, Flug. III. 270. Antunft auf bemfelben, IV. 3. -Fruchtbarkeit feiner Ufer, IV. 24. -Ausfahrt aus bemfelben, IV. 36. Castillo, el. III. 111. Castillito, el. III. 267. 1V. 146. Cataniapo, Fluß. III. 223.

Catia, Anterplat. II. 117. Catoche, Cap. IV. 413. Catuaro, Miffion. L. 384. Caulin, Bater, Berfaffer ber Befchichte von Ren - Andalufien. IV. 59, 124, 257, 269, 300, 301, Caura, Fluß. III. 158. IV. 117. 133. 142. - Nieberlaffungen an bemfelben, IV. 197, 263, Cautichne. II. 337. - Dapicho. III. 293. 317. - Gewinnung. III. 317. - 319, IV. 185, Cavanilles. L 12. Cavija, Laguna, bes La Cruz, IV. 299. Caravana (alter Rame für Cuchivero?). IV. 275. Capcara, Billa. IV. 132, 194. Capmans. Infeln. IV. 414. Centurion, Manuel, Statthalter. IV. 117, 120, 198, 254. — Sucht ben Dorabo. IV. 294. Cerofo, Miffionar, III. 304. Cerro del Tirano. III. 50, IV. 350. Chacachacarreo, Infel. L. 191. Chacharo, ber fleine Becari. III. 189. Chacopata, Lagune, IV. 382. Chamberg, Infel im Gee von Balencia. II. 294. Chateaubriand (Atala.) IV. 158. Chaparro (Rhopala). Baum in ben Llanos. II. 393. Chapmas, Indianer. I. 305, II. 12 ff. IV. 291. Cheruvichabenas, Jubianer. IV. 6. Chica, Karbftoff jur Bemalung bes Rörpere. III. 90. Chiquire (Cavia Capybara). III. **27. 3**0. Chimanas, Infeln. IV. 374. Chinarinbe vom Carony (Extractum corticis Angosturae). IV. 204.

tie Mild. IV. 164. Chiquitos, Corbillere von. II. 375. Chiquidiqui. Taue aus Balmfafern. III. 376. Chocolat. II. 342 ff.; f. Cacao. Choques, les, Proving. IV. 277. Chuao, Berg. II. 263. Chuparuparu, Borgebirge auf ber Balbinfel Araya. IV. 385. Ciudad Real, pueblo de. IV. 196. Clavero, Don Babriel, Ingenieur. IV. 12. Clavijo, Joj., Rebatteur bes Mercurio historico de Madrid, lleberfeter ber Berte Buffone. L. 13. Clavijo, Rafael, Brigabier in Coruña. L. 17. Coca, Bulver bes Erythroxylon peruvianum. IV. 173. Coche, Jufel. I. 201. IV. 382. 404. Cocollar, Berg. L 334. - Hato del, Aufenthalt bafelbft. L. 334 ff. IV. 350. Cocup, Jubianerhauptling. III. 277. Glorieta beffelben. III. 386. Cocnyja, Bic be, III. 311. Cocupjas, las, Berg. II. 240. Cobera, Bergebirge. II. 94, 98. Cologan, Bernarto. L 95. 134. Colonien. Mangel an Ueberlieferungen. L. 278. - Antife und beutige. L. 278 ff. — Berwaltung unb Rechtepflege. L 300. 316. 397. II. 59. 254. III. 129. 385, IV. 29, 126. 352. - Militärmefen. III. 382. 388. - Aussichten in bie Bufunft. IV 68, 77, 143, 399 ff. — Colouie in Esmeralba. IV. 74. — Urfachen ber republifanifden Berfaffungen nach ber Revolution. IV. 401.

Chinefen, ibre Gleichgültigfeit gegen | Coloniften. Befellichaftliche und ofouomifche Berbattniffe, politifche Stimmung. I. 266. 292. 396. II. 88. 90, 123, 130-142, 162, 168, 253, 262, 267, 270, 303, 313, 341 ff. IV. 192, 196, 314, 380. — Sitten und Gebräuche. I. 222. 225. 246. 266. - Baftfreunbichaft. L. 211. 264. Columbus. Ueber weiße Inbianer. II. 49. - Ueber Amazonen. III. 400. IV. 295. — Magregeln gegen bie Caraiben, IV. 335. - 414. Concesion, Landgut ber Uffarig. II. Confachiqui, Inbianer in Floriba. IV. 331. Conorichite (Stinivini), Arm bee Caffiquiare. III. 377. Conquistas de Almas (Büge zur Groberung von Geelen, Entradas). III. 112, 283, 296, 306, 378, IV. 121. 141. 251. Confejo, Dorf. II. 253. Connco, Garten ber Inbianer. L. <u>306.</u> <u>349.</u> Copal-Fadein. III. 227. Corallen. II. 320. Corientes, Cap. IV. 413. Coro, Stadt, Bauptfit ber Befellfchaft ber Belfer. IV. 282. Corotos, Indianer. IV. 124. Coruña, Antunft. I. 16. - 216. fabrt von Europa aus bem Safen von, I. 28. Coufin, Miguel. II. 397. Cruzero, Judianerhäuptling. III. 255. Cuba, Landung auf ber Jufel. IV. <u>415.</u> Cubagua, Infel. L. 203. 274. IV. 382. 404. Cuca, Flug. IV. 108.

Endivane, Cerre und Rieco bel, L Cuvuni, Mug. IV. 226, 243, 250, Chanometer, f. Simmeleblan. 324 ff. Cuchivero, Flug. IV. 134. 196. Cucuruparu, Infel im Drinoco. IV. Daça, Louis (Urfprung ber Cage vom Dorado). IV. 278, 280. 190. Cultur, Contrafte ber Cultur bei ben Dagysa notata. L 47. Rarte ven ameritanifden Boltern. IV. 322. D'Unville, Gecgraph. Sübamerifa. IV. 64. 298. 345. - Allgemeiner Entwidlungsgang ber Dapa, Infel im Rio Regro. III. Cultur. IV. 399. 376. Cumabaminari, Bergfette. III. 223. Enmana, Stabt, Antunft. L 206. Dapico, gegrabenes Cauticuc, ju - Umgegent. L 212 ff. - Be-Stöpfeln bermenbet. III. 293, 317. völferung. L. 218. - Erbbeben. L. Daracapo, Flug. IV. 110. 228 ff. - Zweiter Aufenthalt. II. Davipe, Miffion. III. 375. 56 ff. - Dritter Aufenthalt. IV. Delphine. II. 86. III. 8, 289, 291. 377 ff. - Abreifc. IV. 392. 301. IV. 384. Enmanacoa, Statt. I. 313. Delta. Bilbungeprecef ber Deltae. Cumanagoto, Ctabt. IV. 369. IV. 223. - Binnenbeltas. III. 6. Cumanagotos, Judianer. IV. 373. IV. 47, 163, 223, - Delta bes Cumandes, Jubianer. IV. 190. Drinoco, f. Orinoco. - Milbelta. Cunavami, Berg. III. 228. 248. IV. 223. - Negative Deltas. IV. 224. IV. 107. Enn binamarca (Cunbirumarca).IV. Diamante, Pflanzung. III. 22. 278, 281, Dia; be la Fnente, Apollinario. IV. Cuneva, Berg. IV. 107. 300.f Cunucunumo, Fing. IV. 131. Dolmetscher, indianische. III. 116. Cupana, Liane. III. 327 IV. 56. Cupapui, Miffion. IV. 248. Dorabo, bie Sage vom, III. 348. -Enra, Sof. II. 269. Der vergolbete Rönig. III. 398. -Cura, Billa be, II. 362. IV. 254. - Geidichte ber Errebis Curacicanos, Jubianer. IV. 140. tionen gur Aufindning beffelben. IV. Curare, j. Gifte. 255 ff. - Dorado be la Barime. Curiquima, Cerro. III. 53 IV. IV. 259 ff. 265. - Dorabo ber 133. Omaguas. IV. 260. - Provincias Curupa, Reigmittel ber Omagnas del Dorado IV. 262, 272, -IV. 184. Uriprung ber Gage. IV. 278. -Curvana, Cantiducbaum. III. 317. Die Unternehmungen allmälig felte-Enfern, indianifder Banttling. III. ner. IV. 293. - Der mericanische 276, 279, Dorabe, IV. 297. - Der fübliche Enera, Banm. L 300. Derabe, IV. 297. Cuepare, inbianifder Rame ber Cor-Dorabe, Laguna bel, IV. 113. 201.

298.

tex Angosturae, IV. 252.

Dradenbaum, ber große, auf Teneriffa. L 98.

Duiba, Gebirgeftod. IV. 70 ff. 104. Durasco, botanifcher Garten auf

Teneriffa. L 93. Durimunbi, Inbianer. IV. 131.

Ebbe und Finth im Orinoco und aubern Strömen. IV. 231 ff.

Eibechsen mit zwei Fugen (Siren?) IV. 191.

Eis. Gishöhle am Bic von Teneriffa. L. 107.

Electricität ber Luft. II. 62, 105, 185, III. 9, 12.

Elfe und Baaje, auffallenber Lauf berfelben. IV. 44.

Emparan, Bicente, Stattbalter von Cumana. L. 200. — IV 378. 392.

Encaramaba, Gebirge. III. 54. Encaramaba, Miffion. III. 54.

Engpässe bee Orinoco und bee Ama-

Entradas f. Conquistas.

Erbfolge, bynaftifche, in ber weiblichen Linie bei verschiebenen Boltern. IV. 140.

Erbbeben, In Cumana, L. 216, 228 ff.
— Zusammenbang der Erbbeben mit vulfamischen Erscheinungen, L. 241 ff.
II. 203 ff. — Erbbeben vom Lissabon. L. 242. — 331. II. 62 ff.
Erbbeben von Caracas, 26. März
1812. 201 ff. — Erbbeben am Oriouco, IV. 208.

Erbeeffen. IV. 166. Bei ben Otomaten. IV. 166 ff. Am Magbateneustrom IV. 169. Bei ben schwarzen Ellaven und auf ber Küsse wo Muinea. IV. 170. Auf Java. IV. 170. Auf Jen-Cafebonien. IV. 172. In Peru. IV. 172. Bei ben Guajiros. IV. 173. In Quite IV. 173. Im Orient. IV. 176. — Steinbutter. IV. 176.

Erbfall am Rio Caura. IV. 199.

Erbmagnetismus. Refultate ber Beobachtungen. Berbältniß zwijchen Jutenfifat und Inclination. Magnetifcher Pol. Bunahme ber Intenfität gegen ben magnetischen Pol. III. 401—403.

Erevato, Fluß. IV. 117.

Estimos. II. 50 ff. 1V. 116.

Esmeralda, Miffion. Antunft. IV. 70 ff. — Abreife. IV. 119.

Efpana, Don Josef. Seine Worte vor ber hinrichtung. IV. 368. Efpira, Jorge be, f. Speier.

Effequebo, Fluß. IV. 256, 267, 268.

— Das Reich bes großen Juca. 290.
Eftevan, Fluß. II. 320 ff.
Europa, Rio, f. Guarapo.

Farn, Baumfarn, <u>I. 378,</u> III, <u>303,</u> IV. <u>143.</u>

Fararbo, Lucas. IV. 369.

Febermanu, Nicol., Entbedungsreife. IV. 276, 278. 282.

Felsbutter, Röber ber ruffischen Jäger. IV. 178.

Felsen, tönende (Laxas de Musica). III. 123.

Felsen, schwarze, angebliche Ungefundbeit berfelben. III. 147. — 151. Felsplatten, Entwicklungsgang ber Begetation barauf. III. 119. 165. 233. 250.

Ferrol, Hafen von. L. 19. IV. 391. Fetternte. L. 360.

Fenermeteore, f. Sternschungen. Firnig, inbianischer (leche para pindar). III. 332.

In Bern. IV. 172. Bei ben Gua- Fieber, bofartige. L. 185. 192 ff.

```
336, 392, IV, 159. — Rüstentrant-
beit II. 323.
```

- Fieber, Wechselfieber. I. 388 ff. II. 95, 323, III. 146, 225,
- Fieber, gelbes. II. 108. 116. Friihere und jetige Behandlung besfelben. II. 115 ff. 158. 322.
- Fiebermittel, Cuspa. I. 300. Frutta de Burro. III. 245. — Extractum corticis Angosturae. IV. 204.
- Figueroa, Robrigo be. IV. 336.
- Finisterre, Cap. I. 26.
- Fijche. Fliegenbe. L 176 ff. 3m See von Balencia. II. 293. Carraibenfifc. III. 41, IV. 18, 155.
- Fischmehl. IV. 101.
- Fifchottern. IV. 190.
- Flechten unter ben Tropen. L. 329. III. 168. 256, 292. IV. 3.
- III. 168, 256, 292, IV. 3. Flebermäufe, II. 415, III. 47.
- Fliegenichwamm (Amanita muscaria). Berauschentes Getrant bei ben Koriaten, IV. 374.
- Fluß. Roch nicht entwickelte Flußjoßteme. II. 287. Einfluß ber
  Richtung ber Setröme. III. 251 ff.
   Berhältniß ber Flüffe zu ben
  alten Anschwemmungen. IV. 225. —
  Berhältniße ber Flußmündungen. IV.
  228. ff. Flüffe, natürliche Regenmesser. IV. 236. Starte Strömung bei geringem Gefälle. IV. 343.

  Kungungen Befälle. ber Resember.
- Fluguamen, Urfacen ber Bermirrung in beufelben. IV. 291 ff.
- Forell, fachfifcher Gefandter in Da. brib. L. 10.
- Fortaventura, canarifche Infel. L. 52. 64.
- Foffilien, f. Betrefatten.
- Fragua (Pueblo de Nuestra Señora). IV. 277.

- Franqui's Garten auf Teneriffa. L. 98.
- Fri t, Pater. III. <u>349. 367.</u> Karte bes Amazonenstroms. IV. <u>57.</u> — 260. <u>285. 293. 309.</u>
- Froftgefühl unter ben Tropen. L. 254. 299.
- Froich, neue Art. III. 248.
- Fucus natans. I. 174 ff. Fuente, Don Apollinario be la, IV.
- Fusagasuga, Dorf am Baranio be sa Suma Baz. IV. 277.
- Bange im Geftein, Theoretifdes, IV. 3.
- Galera, Berg. IV. 350. Galibi, Indianer in frangofifch Gu-
- pana, Berfteinerte Stelette. IV. 325. Garcita, Raubal be, III, 223.
- Garnier, euglischer Schiffecapitan. IV. 375.
- Gay Euffac und Thenard. Berfuche in ber Bflangenchemie. IV. 182.
- Gebirgsarten, Gleichheit ihrer Geftaltung auf ber Erbe. I. 55. — Secundare in ben Lancs. II. 414. IV. 346. — Parallelismus ber Schichtung im Großen, IV. 386.
- Gefälle fübameritanijder Flüffe. III. 50. IV. 241.
- Gegengifte gegen Schlangenbiß. III. 326.
- Bebette, Fluß IV. 110 ff.
- Gelbverhaltniffe in ben Colonien. IV. 392.
- Geralbini, Bifchof, Brief an Leo X. IV. 295.
- Getränte, berauschenbe. Allgemeines. IV. 373.
- Getreibeban unter ben Tropen. II. 256, 259 ff.
- Bemadfe. Bflaugengrun im Duntein.

L 58. — Berhältniß jum Frost. L 89. — Acclimatifation. L 93. — Entwidfung nach ber Höbe. L 145. 155. — Bertheilung auf ber Erdeberstäcke. II. 176. — 180. 295. III. 202. 258. — In Wasser won sehr hoher Temperatur lebenb. II. 318. — Wilchsäfte, Bestanbtheile berfelben. II. 332 ff.

Sewitter unter ben Tropen. II. 64. III. 9.-370. IV. 128.

Gewürze und Arome Gubameritas. III. 257 ff.

Biefede, Reifenber. IV. 189.

Gifte Sidameridas. III. 259. — Eurare. IV. 79. — Bereitung besselben. IV. 80. — Bejuco de Mavacure. 81. — Curare de Raiz und Curare de Bejuco. 85. — Ticunas Gift. 85. — Gift von la Beca, von Lantas und Moyobamba. 86. — Bejuco de Ambilhuasca. 86. — Wirtungen des Eurare. 87 ff. — Mittel dagegen 90 ff. — Gebrauch bei den Otennaten. IV. 187.

Gili, Jesuit, Bersasser ber Storia dell' Orinoco. III. 56. — Ueber bie Amagonen. III. 386. — 399. — IV. 124. 135. 186. 189. 191. 195. Gosto, Brod aus Farnwurzeln. I. 103. Gostberry, über das Erdeessen. IV. 172.

Gold. Angebliches und wirkliches Berfemmen. I. 273, 326, 329. II. 245. 353. 361. III. 60. 366 ff. — Kein Gold in ben Gräbern in Gupana. IV. 157. — 255. 266. — Berfchwinden des Goldes aus Gupana. IV. 288. — Geognoftiche Berbältnisse zwischen Angenenstrum und Drincoc in Beziehung auf das Bortommen des Goldes. IV. 303 ff.

Golfo triste. IV. 225 ff. 232. Solfftrom. I. 31 ff.

Somara, Geschichtschreiber. II. 48. IV. 116. 328. — Gegen bie Stlaverei. IV. 337.

Gonzales, Juan, Laienbruber. II. 81. IV. 112. 370. 381.

Graciofa, Infel. L 54, 60.

Grafer in ben Llance. II. 392. IV. 357.

Granit. Zerfallen in Blöde und Kungeln burch Berwitterung. III. 54. 55. 80. 83. 126. 145 fi. 256. 303. IV. 148. 159. 865. — Schmighe Berbättniffe der schwarzen Rinde. III. 147 fi. — Angebliche Ungefundbeit berfelben, III. 151. IV. 208. — Geognofisches Berbatten des Granits in Guyana. IV. 306 ff.

Graphit im Urgebirg. IV. 387. Gravina, Abmiral, I. 172.

Grenaba, la, canarifche Infel. L 190. Grenaftreitigteiten zwifchen Spa-

Grengftreitigkeiten zwischen Spaniern und Portugiefen. III. 337. 390. IV. 12. ff.

Grün. Pflanzengrün im Dunteln. L. 58.

Guacamapas, Judianer. III. 245. Guacara, Dorf. II. 304.

Guacas, Graber in ben Cordilleren. IV. 156.

Guaco, Bejuco del, Gegengift gegen Schlangenbig. IV. 90.

Guacharo, Höhle. I. 354, 370. — Nachtwogel in der Söhle (Steatornis). I. 358 ff. — Fetternte. I. 360. — Berg. IV. 350.

Guachi (Viverra nasua?) IV. 8.

Guaharibos, Indianer. IV. 111.

Guabaribos, Rantal te. 110, 119.

Guabiba, Indianerin, Geschichte berfelben. III. 295 ff.

Suahi 608, Indianer. III. 129, 132. 141. 237.

Guahibos, Raubal be, III. 224.

Suaicas, Indianer. IV. 108, 113 ff. 248.

Snainares, Inbianer. IV. 109.

Guamos, Indianer. III. 34. IV. 113.

Guanaguana, Miffion. I. 342. — Cuchilla de, I. 346.

Buanaja, Berg. IV. 107.

Gnanami, Muß. IV. 131.

Guanden, Ureinwohner ber Canarien. L. 64, 85, 156 ff. — Ibre Sprache. 161 ff.

Gnanes, Indianer. IV. 260.

Guape, Fluß. III. 348. 367.

Guape, Fluß. IV. 104. 119.

Suaragnaraico, Torf. IV. 197.
 Suaraous, Indianer. IV. 155. 227.
 231.

Guarapide, Flug. IV. 216. 231.

Guarape, Fluß. Bei Ralegh Europa. IV. 291.

Guarico, Fluß. II. 414.

On atavita, ber beilige €ce. IV. 279.

Gnatiaos, Indianer. IV. 336.

Gnaupes, Indianer. IV. 284.

Guaviare, Fluß. III. 269. 3ft eigenttich ber obere Orinoco. III. 284. — Subrographisches. III. 352 ff. IV. 185. 262. 284.

Виарапа, Віеја ин Янева. IV.
 206. 207. — Віеја. IV. 245. 290.
 Виарапов. Зпрівнег. IV. 115. 243.

248.

Gnapavere, Finf. IV. 277.

Guanca, vegetabilifcher Leim (ven Combretum Guayen). IV. 315. Gnanguage, Fluß, II. 320 ff.

Guappes, Indianer. IV. 261, 284. Guappunabis, Indianer. III. 276.

IV. 18.

Guapqueries, Judianer in Cuntana. L. 200. 217, IV. 389.

Guapra, Safeuftabt. Antuuft. II.

(Buapre, Fluß bei Caracas. II. 145.

Guapuco, indianifder Gürtel. III. 95. IV. 318.

Onigne, Dorf. II. 360.

Gumiffa, Pater. Ueber ben Orincco. IV. 59. — Ueber bas Curaregift. IV. 79. 170. — Ueber bas Girbeffen. IV. 179. — Ueber bas Niepo. IV. 183.

Guirior, Ciubat. IV. 120. 123. 254.

Gunana, Proving. Beschreibung bersetben. IV. 206 ff. — Militärische Berhältnisse bes Landes. IV. 218 ff.

Somnotne. II. 403 ff. - Dit Pferben gefangen. II. 404 ff.

Sablen, Theorie ber Paffatwinde. L. 169.

Sagel unter ben Tropen. II. 156. III. 109.

Haifisch. II. 103.

Sanno und Scolar. Ob bie Canarien ihnen befanut gewefen? L 135 fi. Savana, Landung bafelbft. IV. 415. Hembbaum, f. Marimabemben.

Berera, Gefdichtidreiber. IV. 19.

Berera, Alongo be, Entbedungsreije auf bem Orinoco. IV. 272, 275. 281.

Bergen. L 13.

Signerote, Bucht. II. 95. - Berg. 237.

Simmeleblan auf bem Bic von

Teneriffa. I. 128. — II. 66. — In Caracas. II. 152. — Auf der Silla. II. 193.

Sifpano - Ameritaner. Rechtfertigung bes Ansbruds. II. 136.

Söhlen, Des Gnacharo, I. 354 ff.
— Serrito de Monaï, II. 355. —
Attarnive, III. 219.

Sonbins, Geograph. Ueber bie Sybrographie bes Orinoco und bes Amazoneustroms. IV. 51, 53, 264, — 290, 296, 328.

Dorizont. Momente ber Sichtbarkit beffelben. II. 189. — Gemüthlicher Einbruck eines fehr weiten Horizonts in ben Llanos, auf Allpengipfelt und zur See. IV. 363.

hornito, indianischer Ofen gegen bie Mostitos. III. 207.

hortig, Thomas, Dominicaner. IV. 336.

Heisenber. IV. 55, 113, 132, 194, 265, 266, 271, 298.

Sumboldt, Bithelm v. L 7.

Onnb. Der Hulb ber Reisenben von Jaguars gerankt. IV. 35. 129. — Der amerikanische fumume Hund, Majo, Amri. IV. 189 st. — Mico, ermanischer Hund. IV. 189. — Der Hund als Speise. IV. 189. 275. — Hunde der Estimes. IV. 189. Dutten, Philipp v. (Urre). III. 348. 356. 366. IV. 262. 282. 284. Hund Sichaba, wischen Metanub Sichaba, wischen der Anden von Neu-Grenada und ber Sierra Barime. II. 379. IV. 39. — Berbättnig mischen Leineron und Gnachtig der Geranden und der Geranden

viare. III. 284 ff. - Bieiches Ber:

balten ber Rliffe ber alten unb ber

neuen Welt. III. 350. - Deltae. Binnenbeltas. III. 6. IV. 47. -Babelung nut Bergweigung ber Aluffe. III. 350 ff. - Rio Baria, icheinbarer Wafferlauf bergan. III. 389. - Gabelung bes Drinoco. IV. 45 ff. - Baffericeiben, Bilbung berieben. III. 350. IV. 42. — Wichtige. III. 357. - Scheibnug ber Rluffufteme. III. 350. IV. 49 ff. - Berbaltniffe ber Strombeden gu einanber. IV. 43 ff. - Die alten Sppothefen vom Bufammenbang ber Fluffe Onaviare, Inirita, Rio Negro, Caqueta nub Butumavo. Darftellung unb Wiberlegung berfelben. III. 352 ff. - Alufwerbindungen nub Trageplate amifchen Rio Degro unt Drineco. III. 388 ff. - Das hybranlifche Epftem von fpanifch Bupana. IV. 37, 51. — Gefchichte ber Gutbedung bes Caffiguiare. IV. 51 ff. Sugrometer, auffallente Beobach= tung baran. II. 194.

3acio, Cauticnebaum. III. 317.
3acquin, Betauiter. I. 4.
3agua, Bambus. I. 304.
3aguar, ber ameritanische Tiger. I. 325. 327. II. 304. III. 28. 35.
40. 43. 46. 74. 79. 140. 188.
211. 290. IV. 35. 129. — Aubines IV. 130.
3amaica. IV. 411.
3ao, Fuß. IV. 138.
3avita, Wissionischer Päuptsing. III. 306. 317.
3bapa, Fuß. IV. 14. 26. 123. 271.
3eien, Kuße Etechsiege. III. 209.

Jefniten, ale frühere Diffionare

am Drineco. III. 186, 221, 277.

vom Orinoco aum Rio Mcgro. IV. 61 ff. Ignacio, Don. III. 31. 3 qua, Manbelbaum, III. 331. Squana, efbare Gibechfe, II. 303. Imataca, Kluf. IV. 243. 3mbofible, Berg. I. 296 .. 3 mu, Indianerhäuptling. III. 277. Inca, bas (fabelhafte) große Reich bee. IV. 290. Inciensos (Beibrauch), an ber Gilla (Trixis). II. 183. Indianer. Beidictliche und fociale Berbättniffe. I. 286 ff. 344. II. 1 ff. 128 ff. III. 89, 104, 105, 144, 275, 320 ff. 376, 393, IV. 67 ff. 324. 341. - Religion, III. 323 ff. - Steinenline. III. 395. - Rörperliche Organisation, I. 200. II. 13 ff. 48, 55, III. 21, 57, 93, 95. 125. 132. 206 ff. — Indios blancos, IV, 113 ff. 318. - Charaftergüge. I. 265, 271, 277, 353, 363, 381, II. 8 ff. III, 116, 132, 145. 186. 198. 227. 343. 374. IV. 147. 187. - Gitten und Bebrauche. I. 328, II. 18 ff. - Bemalung bes Rorpers. III. 90 ff. IV. 280, 154, 237, 295, 380, IV. 16. 80. - Erntefest, Tang. IV. 93 ff. 101. - Bolygamie. IV. 102 ff. - Bielmannerei. IV. 103. - Leichenbestattung. IV. 150, 155, 157, 187, 318, 320. IV. 227, - Das Einschnüren ber Beine bei ben Caraiben. III. 57. IV. 333. - Das Plattbrilden ber Stirne. IV. 333. - Die Eprachen berfelben. II. 28. — 47. III. 117. 143. 346. IV. 23. 72, 248, 326, 337, 3nbigo, wilber. IV. 24.

IV. 23. - Bater Romans Reife

3nbigoban, I. 320, II. 265. Indios blancos, IV. 113 ff. Infierno, Infel L 54, 62. Iniriba, Fluß. III. 352. Infeln, neue, emporgebobene. I. 62. - Cabrina, II, 204. Infolation. II. 117. 3 pava, Gee, auf la Erng Dimebillas Rarte. IV. 299. Braca, f. Cogamozo. Juliac, Arat in Borto Cabello, II. 322. 3elengoe, b. i. Canarier. I. 158. II. 308. Itinivini (Conorichite), Arm bes Caffiguiare. III. 377. Sturiaga, Befehlebaber ber Grengexpedition im 3abr 1756. III. 60. IV. 63, 195, 201, Jupura (Caqueta), Flug, - Rieberlaffungen baran, III. 339. - Svbrographie beffelben, III. 352 ff. IV. 261. Burabo, Capitan, Inbianer. IV. 294. Juruario, Flug. IV. 250. Jurnbeih, Flug. IV. 262. 3 uvia (Bertholletia excelsa), Manbelbaum. III. 331, 381, 389. IV.

Kapuziner, catalouifche. Miffionen berfelben am Carony. IV. 246 ff. 253.

Karten. In 188. 198. 248.

Kartoffeln. Berbreitung berfelben.

II. 320. IV. 187.

Raffeebau, I. 351, II. 157, 233.

Ralf, agenber, ale Reizmittel. IV. 184.

Stameel. Auf ben Canarien. 1. 52.

82. - In ber Proving Caracae.

9. 80. 92. 94 ff.

II. 308.

rifas. IV. 341. Rataraften, bie großen tes Drinoco. III. 134 ff. - Gentrechte Bobe berfelben. III. 175, IV. 160. Reri, ber Monbfele. III. 235. Renmis, Unterbefehlshaber Ralegbe. IV. 53, 267, Riracaquero, Bflange mit flebrigtem Caft, ber gur Bereitung bee Curaregiftes bient. IV. 83. Rlima. Auffallenbe flimatifche Unterfdiebe. Santa Eruz und Laguna auf Teneriffa. I. 83. - Cumanacoa und Cumana. L 313. - Caripe und Cumana. I. 351. - Guapra und Caracas. II. 119. - Javita und Manpures. III. 309. - Abnahme ber Barme bem Mequator gu. III, 368. — Cumana und Can Carlos am Rio Negro. III. 401. Rlofter. Indianifde Frauentlöfter. IV. 277. Roriaten. Geltfamer Bebrauch bes Fliegenschwammee. IV. 374. Rort. Unentbebrlichfeit beffelben. III. 294. Rreug, bas füblide. I. 183. Rreugblüthen unter ben Tropen. L <u>355.</u> Rrotobil. II, 89, 103, 411, III. 8. 24. 27. 35. 42. 58. 75. 76. 81, 87, 211, 289, IV. 161, 178, - 218 Rahrungemittel. IV. 180. - Menichen burch biefelben angegriffen ober getobtet. III. 25. IV. 210. - Fang berfelben, IV. 211. 372. - Contrafte in ber Gemutheart nach ben Localitäten. IV. 373. Rubbaum (Palo de Vaca). II.

328 ff. Rupferminen, II. 352,

Raften bei ben Gingeborenen Ame- | La Conbamine. leber bie Spbrographie bes Drinoco und Amazonenftrome. III. 355. 359. IV. 60. 62. - Ueber bie Amazonen, IV. 369 ff. - Ueber bas Curupa ber Omaguas. IV. 184. - Ueber bie Deffung eines Erbbogens, IV. 348. 366. La Crit; Olmebilla. Rarte von Gubamerita 1775, bie Grundlage aller nencren Rarten. IV. 65, 124. --Berbaltnif ber Rarte gu ben fabelhaften Geen. IV. 257 ff. 264. 298. 344. Laguna, Stabt auf Teneriffa. I. 83 ff. Laguna chica auf ber Salbinfel Araba. IV. 384 ff. Laguna del Dorado f. Derate. Laguna grande auf Margarita. IV. <u>387.</u> Laguna del Opisco, L 80, 296. IV. 391. Laguna de oro. IV. 262, 293, 309. Lamantin, f. Manati. Laucerota, canarifche Infel. I. 52. Langeborf, über ben Fliegenfcwamm. IV. 374. Lata, baumartige Grasart, II. 232. Laurus cinnamomoides, Ent= bedung beffelben. IV. 261. Laurus Pucheri (Bidurimbobne). IV. 109. Lavie, Don Petro. IV. 368 Lecythis. IV. 98. Legros, frangofifder Conful auf Teneriffa. L 92. Leguan. III. 40, 84. Leichenbestattung bei ben Inbianern. IV. 150. 157. 187. Leng, Geometer. IV. 351.

Leichenault, über bas Erbeeffen. IV. 171, 181, Leuchtwürmer. L. 253. Erfcheinungen bas Licht betreffenb. III. 261. Limnometer. II. 288. Limpias, Bebro be, Begleiter Febermanne. IV. 282, 284. Linien, dronometrifde. IV: 349. L'3ele, be, Geograph. IV. 58. Little's Garten auf Teneriffa. L. 133. Llamas (Ovejas del Peru). IV. 274. 282. 285. Llaneros, IV. 362. 21anos. Bon Caracas. Naturcharafter berfetben. II. 366 ff. IV. 192. -Bon St. Juan. IV. 277. 284. -Bon Rueva Barcelona ober tel Bao. IV. 313 ff. Borguglich geeignet gu geobätischen Operationen. IV. 347 ff. - Raubereien in benfelben. IV. 352. - Politifche und militarifche Bebentung. IV. 354. - 360. -Ausfichten auf eine einstige Enlibirung berfelben, IV. 356 ff. - Urfache ber feften Begrengung und ber Beftanbigfeit ber Llanes, Buffen unb Beiben. IV. 358 ff. - Gemuthlicher Ginbrud ber Llanos. IV. 363. - Radeninhalt ber fubameritaniichen Llanos. IV. 364. Lobos, Jufel. L. 64. IV. 387. Löffting, Botaniter. IV. 205. Logrono, Ctabt. IV. 293. Logana, Francisco, ber Dann, ber fein Rind gefäugt. L 310 ff. Buft, Grate ber Durchfichtigleit. I. 124. - Chemifche Bufammeufetung. L 129. - Buftand ber Enft vor Erbbeben. L. 234 ff. - Bang bes Barometere unter ben Tropen. L. 288. - Feuchtigfeit berfelben bei Danglebaum. I. 393. II. 95. -

fcheinbarer Trockenheit. L. 402. IV. 385. Luftipiegelung. I. 198, 216, II. 87. 389. IV. 316. Lpon, Capitan. IV. 345. Maalftrom, ob er criffirt? I. 180. Macanao, Berg auf Margarita, IV. 382, 387, 405, Diacapu, inbianifcher Bauptling, III. 276. Macatoa, Stabt ber Guappes. IV. 284. Dachete, Walbmeffer. 1. 325. Da diparo, Gelbland am Amazonenftrom. IV. 283. Macos, Indianer. III. 144. 237. Macureguaira, fabelhafte Ctabt. IV. 288. Dabera, ob Bein? III. 375. Dabrib. Aufentbalt bafelbft. I. 10. 216gang. L. 13. Dabrden, naturbifterijde und geographifde. III. 138. - Der Calvaje. III. 191 ff. 255. Magney be Comy (Yucca acaulis). II, 240, Mabu, Alug. IV. 266. Maio, f. Dund. Maignetia, Dorf. II. 102. Malafpina. L. 25. Malpane. L 107. Mamo, Kiug. IV. 217, 246. 345. Damon, Dorf. II. 253. Dana 08, Jubianer. IV. 261, 262. Manati (Seetub). III. 44. IV. 162. 284, 285, 293, Manaviche, Klug. IV. 110. Danaviri (Viverra caudivolvula) IV. 7. Danbavaca, Diffien. IV. 15.

Berfuche mit bem Bolg beffelben. II. Marfil, Bifchof. IV. 293. 96 ff. Matacani, Reb in ben Clanes. II. Manibarz. III. 313. 331, 376. Matagorba, Ort in ben lanoe. Manioc, gegobrener. IV. 373. Manitivitanos, Inbianer. III. IV. 342. Matanza auf Teneriffa. L 92. Mataveni, Flug. IV. 146. Maniquarez, Dorf. I. 240, 271. IV. 392. Maulthiere. L. 346. 376. — Aus-Danoa, fabelhafte Ctabt und Gee fuhr. II. 91. 327. 385. III. 5. Mavaca, Fluß. IV. 109. im Dorabo ber Parime. IV. 256. 260. 267. 285. — Gran Manoa. Mavacure, Bejuco be, Liane, von IV. 287. ber bas Curaregift tommt. IV. 81 ff. Manterola, Don Joje be. II. 242. Mappures, Miffion, III. 228. -- Bflanzung, II. 242 ff. Breiter Aufenthalt bafelbft, IV. 147. Mantuanos, Abel in Caracas. II. Mappures, zweiter großer Rataraft 164, 314, bes Orinoco (Quittuna). III. 228 ff. Manganares, Fluß bei Cumana. - Plan eines Canals, III. 249. I. 217. 221. II. 84. - 3meiter Befuch. IV. 147. Mapara, Rataraft, f. Atures. Meanire, Gierra be. L. 189. Mebufen. L 47. - Leuchten ber-Maguiritares, Inbianer. IV. 114. felben. L 48. 131. Mar de Zargasso, L 175. Meer. Strömungen. Acquatorial-Maracan, Dorf. II. 265. 267. ftrom. L 29 ff. — Theorie beffel-Maracapho, Farol te. II. 355. ben. L. 29-46. - 180, 186, 191. Maraguaga, Ramen bes Orinoco II. 100, 325, IV. 404. - Leuchnach Caulin. IV. 302. ten bes Meeres. L 49. II. 86. IV. Marabaca, Berg. IV. 107. 384. 405. - Burudweichen bes Marcos be Miga, Dond. IV. 297. Meeres. L. 390, IV. 383. - Meers Marepiganas, Inbianer, III. 276. maffer, Karbe beffelben. III, 263. Margarita, Infel. I. 197. 270. - Flamme an ber Deeresflache. Bobenbilbung berfelben, IV. 382. IV. 410. Meer, bas weiße (Mar blanco), an-Maria Magbalena, Dorf. II. geblicher Lanbfee. IV. 123. - Geo. 361. grapbifche Geschichte beffelben. IV. Mariara, f. Quellen. 255 ff. 263. - Momente ber Fabel. Marima. Semben. IV. 100 ff. IV. 267. Marimara, Raubal be. III. 113. Mei, Sierra. IV. 299. Melaftomen, bie erften. I. 296. 199. Marirris, Bauberer und Mergte bei Delonenbaum. Berfuche mit bem ben Caraiben. IV. 341. Saft beffelben. II. 335 ff. Maroa, Miffien. III. 373. Memnonefaule. III. 124. Marfeille, Aufenthalt bafelbft. I.8. Menichenjagb, f. Cflavenmefen. humbolbt, Reife. IV. 28

Denichenfreifer, j. Anthrepopha-Defas, Lanbhoben in ben Llauos. II. 372. IV. 357. Defa be Baja. II. 366. be Babones. II. 413. be Amana. IV. 345. Deffung eines Erbbogens. zu einer folden in ben glanes. IV. 347 ff. - Arbeiten ber frangofischen Atabemiter. IV. 347; bes Obriften Lambton, IV. 347. De fige mant aus Menfchenbant, bei ben Meritanern. IV. 279. Deftigen. IV. 114. Deta, Flug. Wichtigfeit beffelben für bie Butunft bes Lanbes. III. 127 ff. Diasmen. L 79. 388. 391 ff. II. 95 ff. 101, 323, III. 212, IV. 28. - Auf burren Cabanen. II. 355. Michaub. L 6. Mimofen. L. 402. Diffionemefen. I. 286. 306 ff. 343, 350, 354, 371, 384, II, 6 16. 51. 128 ff. 415. III. 2. 98. 104, 112, 126, 186, 237, 272, 296, 374, 388, IV. 5, 72, 75, 121 ff. 139, 143 ff. 167, 246 ff. 317. 338. Mocunbo. Buderpflangung. 305 ff. Doborra, Seuche auf ben Canarien i. 3. 1494. L 157. Melogagos, Indianer. IV. 115. Monai, Gerrito te, Boble. II. 355. Mondique, Fopa von. L. 46. Donb. Monbbof. I. 249. - Monb. regenbogen, rathfelbafter, IV. 409. Montanna Clara, canarifde Jufel.

L 54. 57.

Monte, im Sprachgebrauch ber Colonien Balb. IV. 17. Montera, Francisco. II. 253. Montesquien. Ueber Spanien unb feine Colonien. IV. 402. Montmartin, b'Avity be. Description de l'Amérique. "Les Caraibes peu libéraux." IV. 342. Moofe unter ben Tropen. I. 329. III. 168, 256, 292, Morant, Cap. IV. 411. Morant, Rans. 1V. 411. Moreno be Menboga, Grunber von Angostura. IV. 207. Morequito. IV. 289 ff. Morequito, König von. IV. 288. Moroca, Fing. IV. 242. Morros be San Juan. II. 363. IV. 350. Mostitos. Berhalten ber Inbianer gegen ben Ctich berfelben. III, 93. - 108. 133. 141. 216. - Geographifche Bertheilung berfelben, 196 ff. - Mittel bagegen. III. 214 ff. 246. - IV. 13. 31. 36. - Temporares Berfchwinden berfelben. IV. 126, 165. Mosquitero, cher Tolbo (Fliegennet). III. 206. 210. 215. Muitaco (Real Corona). IV. 194. 199. 201. Mumien ber Guanden. L 160. Mufaceen auf ber Gilla. II. 183. Raga, Punta be. L. 73. Hapo, Fing. IV. 283. Raphthagnelle bei ber Balbinfel Arava. I. 346, IV. 384. Rarigual, Sing. IV. 372. Rationalbaß zwifden Cpaniern unb Portugiefen. III. 343 ff. Ravarete, Don Manuel. IV. 381. Rave, Marquis von. L 93.

Rebel, retblicher. II. 61. Rebelfleden. III. 261. Mée. L 12. Reger. L. 253. 386. II. 133 ff. 232. 242. — Alte Regerin. II. 353. -354. III. 157. IV. 196. 198. 395. 397.Regro, Ric. III. 271, 337 ff. -Dieberlaffungen an bemfelben in Gupana. III. 339. — Quellen besfelben. III. 348 ff. - Spbrographie beffelben. III. 352 ff. 385 ff. -Dieberlaffungen an bemfelben in Brafilien. III. 386. Regros be Quareca. IV. 116. Rephrit. III. 396 ff. Den-Anbalufien. Befuch in ben Bebirgen von. L 288 ff. Ren - Calebonier, Erbe effent. IV. 172. Revatos. Bichacos be Chita, bie einzigen Schneeberge in ber öftlichen Corbiffere, IV. 236. Reveri, Flug. II. 91. Dicotiana - Arten, wilbe, in Amerifa. IV. 186. Nigiutar, Berg. II. 101. Digua, f. Canbflob. Riopo - Bulver, ber Baumtabat ber Otomacos. IV. 182 ff. Nocapra, Flug. IV. 265.

Ocamo, Fluß. IV. 109.
Omaguas, Indianer. Gebrauch bes
Eurupa. IV. 184. — Dorado ber
Omaguas. Geschichte besselben. IV.
260 st. — 275. 283. 285.
Onoto, Farbsoss zur Bemalung bes
Körpers. III. 90. IV. 319.
Orchila, Insel. IV. 406.
Ordas, Diego be, Entbedungsreise.
IV. 272. 281. 287.

Orbag, Alvaro be. IV. 276. Drellana, Expeditionen beffelben. IV. 52. - Gelangt in ben Amazouenstrom. IV. 261. - 282. 283. Drinoco. Ginfluf feiner Münbung auf bie Gee. L. 188. IV. 231. 21n. funft auf bemfelben. III. 51. -Befchaffenbeit bes Baffere. III. 85. - Cpuren boben Wafferftanbes. III. 121. 223, 229. - Lange bee Ctrome. III. 138. - Große Rataraften. III. 159 ff. 228 ff. - Richtung, III. 252, 270. IV. 39 ff. 263. — @gs belung. III. 270. IV. 45 ff. -Quellen. III. 274. - Bieberanfunft auf bemfelben. IV. 36. - Der Buntt ber Gabeltheilung. IV. 37. -Lauf oberhalb Comeralba. IV. 104 ff. - Borfcblage jur Auffindung ber Quellen. IV. 119. - Chifffahrt auf bemfelben vom Delta gum Apure. IV. 193. 200. 242. — Boca del Infierno. IV. 199. - Der "Engpaß" (Angostura). IV. 209. -Breite beffelben. IV. 209. - Boca de Navios, IV. 215, 221, -Bunta Bara. IV. 226. - Bunta Barima. IV. 214. 217. 222. 223. 231. 242. - Flufinfeln: Faparbo. IV. 217. - Cangrejos. IV. 216, 224, 228, 230, 243, - Burro. IV. 243. - Flugarme: 3mataca. IV. 216, 223, 243, 244, — Bacupana. IV. 223, 243, 244. -Seitenarme bes Strome (Bocas chicas): Canno Macareo. IV. 215. 225. 230. - Canno Manamo, IV. 215. 216. 224. 225. - Canno Co. cuina. IV. 230. - Bocas Mariufas. IV. 225. - Bocas Bebernales. IV. 225. 230. — Beca Nuina. IV. 228. - Plan jur Befestigung

bes Stroms. IV. 217 ff. - Sanbel auf bemfelben. IV. 219 ff. -Delta bee Orinoco. Spbrographie beffelben, IV. 222 ff. - Bilbung beffelben. IV. 223. - Breite besfelben. IV. 225. - Jährliche Ueberfdwemmung. Berlauf und Urfachen. IV. 233 ff. — Wasserstand im Marimum. IV. 240. - Gefälle. IV. 241. - Erfte Rennung bes Ras mens. IV. 274. - Rio dulce, alter name bee Orinoco, IV. 295. -Der obere Drinoco bon la Crug als unterirbifche Durchfiderung bargeftellt. IV. 299. Drocopiche, Rio. IV. 214. Drotava, Bafen auf Teneriffa. L. 95. Ortal, Geronimo be, Entbedungs-

Orotava, Stabt. L. 98.

reife. IV. 276. 278. 283.

Ortega. L 12.

Ortelius, Geograph, IV. 297.

Ortebeftimmung. aftronomifche. Berfahren babei. IV. 348. - 351. - Sumbolbte Leiftungen biefür in Sübamerita, ebenbaf. - Chronometrifche Linien. IV. 349.

Dtomacos, Judianer. IV. 115, 155. - Erbeeffen. IV. 166 ff. - Bebrauch bes Niopopulvers. IV. 182 ff. 184. 187.

Oviebo. Ueber bie Amagonen. III. 394. - 397. - Ueber ben Dorabe. IV. 279.

Opapot, Flug. Grengftreitigfeiten zwijchen Frantreich und Bortugal. IV. 296.

Bacaraimo, Bergtette. IV. 194. 265.

Bacimonales, Indianer. IV. 6. Bacimoni, Klug. III. 390, IV. 14.

Pabaviri, Fluß. III. 388. Babamo, Kluft. IV. 108, 117, 142, Balenques, Inbianer. IV. 373. Balmen. Cocospalme. I. 400. IV. 344. — Palma real. II. 175. 394. - Palma de Sombrero, II. 310. IV. 407. - Palma de Cobija (Corypha tectorum). IL 393, IV. 316. Piritu. II. <u>394.</u> — Murichi. II. 394. III. 168. — Jagua. III. 168. Cucurito (Vadgiai). III. 168. 232. IV. 148. - Seje (Getrante barans). III. 238, 326. — Pirijao (Bfirfichpalme). III. 281. 300. IV. 145. - Juvia. III. 300. - Chiquichiqui, III, 376. - Chiriva. IV. 10. - Mauritia (Sagobaum). IV. 70, 226, 290, 316, 363, Balmtohl. IV. 101. Palmwein. IV. 373. Bampas, f. Llanos. Baneflote, ben verschiebenften Bolfern gemein. IV. 93. Banumana, Jufel im Orinoco. III. 134. - 3weiter Bejuch. IV. 161. Bao, Billa bel. IV. 344. Bao, Kluß. II. 286. IV. 201. Bapamene, Flug. III. 356. IV. 184. 262. 277. Bapamene, Broving. IV. 281, 284. Baragua, indianifder Rame für ben Orinoco oberhalb bes Guaviare. III. 286. IV. 37. Paragua, Rebenfluß bes Carony. IV. 263. 265. 288. Paraguamufi, Kluß. IV. 265. Baramos. L. 255. II. 351. Baramos von Cunbinamarca, fcnee-Jos. IV. 236. - Ben Chita unb Mucuchies, Conecberge. IV. 235.

Barapara (Sapindus saponaria).

L 398.

```
Pararuma, Miffion. III. 86.
Barabenas, Inbianer. IV. 115.
Baria. L. 197.
Baria, fefter Ort. IV. 273, 275.
Parime, Rio (Rio Branco). IV. 265.
Parime, Corbillere ber. II. 374, III.
  291. 388. IV. 38. 117. - Subro-
  graphie berfelben, IV. 236, 243,
Parime, Gee (bas weiße Meer). III.
  388. IV. 67. 124. - Geographis
  iche Geschichte beffelben. IV. 255 ff.
  — Schlußergebniß. IV. 269. —
  296, 302. - Dorabo be la Barime.
  IV. 259 ff.
Paruafi, Flug. III. 111.
Parueni, Fluß. III. 134.
Baffatwinbe. L. 30 ff. 169.
Patiti, ber große (ber Dorabo). IV.
  256.
        (Spnonyme: Mogo, Baru,
  Enim).
Baubacotos, Inbianer. IV. 115.
Babon, Berfaffer ber Flora von Beru.
  L 13.
Pecari. III. 189.
Bejnal, el, Bebolg an ber Gilla. II.
  175. 196.
Bebro Choale (Bibora), Bant, IV.
Bebro Rays. IV. 411.
Bericantral, Sof. L. 399.
Berlenfifderei. L 267 ff.
Betrefacten. I. 323. 367. 383. IV.
  383.
Bferbe in ben Llanos. II. 398, 404. ff.
   416. — Bei ber Ueberschwemmung.
   III. <u>4.</u>
Pflangen, f. Gewächfe.
Bflangenichlaf. L. 403.
 Pflanzenthiere. L. 197.
Bi a che & , indianifche Gautler. III. 238.
   IV. 341.
```

Bic be Tepbe ober bon Teneriffa. Sichtbarteit beffelben in Gee. I. 65. - Unblid im Bafen. L. 74. -Bultanifche Thatigfeit. I. 91. 96. 138 ff. - Besteigung. L 96 ff. -Gieboble. L. 107. - Naelocher. L. 113. - Bitou. L. 115. - Rrater (Caldera). L. 117. - Ausficht. L. 121. - Bflangengonen. L 101 ff. 146 ff. Bicapica (Dolichos pruriens). II. 269. **34**0. Biebra, Ciubab be la. IV. 194. Piedra de la madre, III, 295. Biebra be Culimacari, wichtige aftronomifche Beobachtungen bafelbft. IV. Bimidin, Cano. III. 271. - Anfuuft barauf. III, 328. — 334. Bingon, Bincente Panez, Entbeder ber Münbungen bes Amazonenftroms und bes Drinoco. IV. 296. Bineba, Gonzalo Diag be, fucht ben Dorabo. IV. 279. Pino, Carlos bel, Indianer. L. 202. Biraos, Indianer. IV. 162. Biritu. Infeln. II. 92. Biritus, Inbianer. IV. 373. Pirogue gur Fahrt auf bem Orinoco und Rio Regro. III. 103. 106. Bigarro, Gongalo, entbedt ben Bimmtbaum, IV. 261. - Gucht ben Dorabo. IV. 279, 282. Blata, Rio be la, Berhaltniffe ber Mündung beffetben. 1V. 228, Blinius, über Erbbeben. I. 238. Plutard, über ben Chall. III. 183. Boignabes, Inbianer. IV. 114. Bolygamie bei ben Inbianern. IV. 102 ff. Boprab, ungarifder Kluß, auffallen-

ber Lauf beffelben. IV. 44.

```
Bortaduelo, Borgebirge. II. 269.
Bortland, Cap. IV. 411.
Borto Cabello, Stabt II. 321 ff.
Borterico. IV. 411.
Bourret, Abbe. I. 12.
Bona, ber Letten, ben bie Otomacos
  effen. IV. 166. 179.
Bogo, Carlos be. II. 401.
Brarien, f. Manos.
Brouft. L. 13.
Buchern . Lorbeer. III. 389.
Buebpa, Miffien. IV. 249.
Bugnet, Bater Francisco. III. 363,
Bungere, Dorf. I. 345.
Buruname, Mug. IV. 131.
Butumano (3ca), Flug. III. 352 ff.
Quareca, Briefter, Ronig ber Oma-
  guas. IV. 285.
Quebraba be Tipe, Coluct bei Ca-
  racas. II. 150 ff.
Quellen, Temperatur berfelben. L
  101. 294. 337. - Beife, in ber
  See. L. 399. — Bei Mariara. II.
  298 ff. IV. 372. — Bei las Erin-
  cheras. II. 317. 363. IV. 372. -
  Aguas calientes bei Nueva Bar-
  celona. IV. 371. - Bon füßem
  Baffer in ber Gee. IV. 163. -
  Begetabilifche Quellen (Gaftpflangen).
  IV. 386.
Quefaba, Gonzalo Timenes te. IV.
  282.
Quefaba, Bernan Bereg be. IV. 282.
  — 284.
Quetebe, Bochebene. II. 294.
Quepalcobuati. IV. 136.
Quimiropaca, Bebirg. IV. 265.
Quippos, Rechenschnure, bei ben Ca-
  raiben und bei verschiebenen Boltern.
  IV. 339.
Quittuna, f. Mappures, Rataraft. Regenzeit unter ben Tropen. Theorie
```

```
Raig be Mato, Mittel gegen Schlan-
  genbiß. III. 325.
Ralegb, Balter, Ueber bie Amazonen.
  III. 397. - lleber bie Sybrogra-
  phie bes Orinoco und bes Amago-
  nenftrome. IV. 53. - Berbreiter
  bee Tabate. IV. 186. - Bei ten
  Spaniern ber Corfar Reale. IV. 207.
  - Ueber bie Bebeutung bee Dri-
  noco. IV. 219. - Gein Berhaltniß
  jur Sage bom Dorabo. IV. 262 ff.
  - Bum Gee Barime, IV. 267, 288.
  - Einfall in Beneguela, IV. 289 ff.
  - Glaubwürbigfeit beffelben. IV.
  292. - Berhältniß jur Ronigin Gli-
  fabeth. IV. 292. - Ueber ben Golb-
  reichthum von Buyana. IV. 307.
Rana tinctoria. III. 248.
Ranas, Infel (Morant Rays). IV.
  411.
Raubal be Marimara. III. 113.
           199.
        be Cariven. III. 125. IV. 162.
           199, 274,
       - be Tabaje. III. <u>131.</u> IV. <u>162.</u>
           274.
    - be Garcita. III. 223.
- be Guabiboe. III, 224.
- be Cameji. III. 251.
--- be Guaharibos. IV. 110, 119.
       - be Camifeta. IV. 199.
Real Corona, Billa. (Muitaco) IV.
  194, 199, 201,
Reformationezeitalter, Fortwir-
  fung beffelben bis in unfere Beit. IV.
  402.
Regen. Regenmenge unter ben Tro-
  pen. III. 308. 369. - Stärferes
  Raufden ber Bergmaffer und ichein-
  bares Näbergerudifenn ber Berge als
  Borgeichen bes Regens. IV. 27.
```

- berfelben. III. 13 ff. 308; f. Ueber- | Sago, Bflangen, welche benfelben geben. fcwemmung.
- Rembolbt, Beinrich, Baupt ber Befellichaft ber Beifer. IV. 284.
- Remolinos, Birbel im Orinoco. III. 113.
- Retama (Spartium nubigenum) auf Teneriffa. I. 104.
- Rbobala, f. Chaparro.
- Ribeiro, über bie Amazonen. III. 398.
- Ribero, Diego, Beltfarte. IV. 295. Riecietos, fos, Ort in ben Llanos.
- IV. 343. Rio de agua clara. IV. 343.
- Robertson über ben Dorabo. IV. 279.
- Roca be Afuera. IV. 407.
- Roca be Efte, Infel. I. 54. 63.
- Robriguez, Dicolas, fucht ben Dorabo. IV. 294.
- Robr, culturgefdichtliche Bebeutung beffelben. IV. 93. 100.
- Roman, Miffionar. Bichtige Fahrt auf bem Caffiquiare i. 3. 1744. IV. 61.
- Rouffin, Abmiral. IV. 414.
- Ruig, Berfaffer ber Flora von Beru. I. 13, 196.
- Rupunumini, bas angebliche Binnenmeer ber alten Geographen. IV. 264, 296,
- Rupunuwini, Flug. IV. 265.
- Ruffen ale Coloniften in Amerifa. IV. 396.
- Runich, Beltfarte beffelben, altefte geographische Urfunbe bes neuen Continente. IV. 295.
- Cabrina, neue Infel. II. 204.
- Saugenbe Manner. L. 310 ff.
- Sagen ber Inbianer. Das große Waffer. III. 61. - IV. 133 ff.

- IV. 226.
- Sahagun, Bernhard von. IV. 137. Salivas, Indianer. III. 114.
- Salvaje, ber große Teufel, proble. matischer Affe. III. 191.
- Salg, Rochfalg, ale Mittel gegen bas Curaregift. IV. 90.
- Salzwerte von Arava. I. 256 ff. IV. 381. - Bei Borto Cabello. II. 324. Salgebrauch bei ben Inbianern. Chivi. III. 326.
- San Antonio, Miffion. L. 341.
- San Antonio, Cap. IV. 415.
- San Auguftin, Guardia be. L. 374.
- San Balthafar, Miffion. III, 293.
- San Borja, Dorf. III. 131. IV. 162. San Carlos be Rio Regro. Antunft.
- III. 381. 401.
- Sau Felix, Dorf. IV. 246.
- San Kernanbo be Atabapo. Anfunft. III. 269. - 273.
- San Kernanbo be Apure. III. 3. San Kernanbo, Miffion ber Chap. mas. I. 305.
- San Krancisco Solano, Dorf. IV. 4.
- San Geronymo bel Guapabal. II. 414.
- San Joaquim, Fort. IV. 120. -Miffion. IV. 246.
- San Jofef, Infel im Rio Regro, brafilianifche Grenze. III. 386.
- San Juan, Dorf. U. 363.
- San Juan be los Llanos. IV. 277. San Juan, Morros be. II. 363. IV. 350.
- San Quis bel Erevato. IV. 123.
- Can Matheo, Dorf. II. 259.
- San Miguel be la Tortuga. IV. 190.
- San Mignel be Uriala. IV. 246.

```
San Bebro am higuerote. II. 239.
San Bebro am Rio Caura. IV. 197. 199.
```

- San Rafael bel Capuchino, Hato. IV. 191.
- San Rafael, an ber Spite bes Dris noco Delta. IV. 217. 221. 244.
- Sandfloh (Nigua). III. <u>205.</u> Sandwind in den Llanos. II. <u>366.</u>
- 395. IV. 345.
- Sanfon, Geograph (Karte vom Oriucco und Amazonenstrom). IV. 57 ff. 263.
- Santa Barbara be Arichuna. III. 34.
- Santa Barbara, Miffion. IV. 139.
- Santa Cruz, auf Teneriffa. L 78 ff.
- Santa Cruz, Dorf. L 383.
- Santa Clara. IV. 249.
- Santa Maria, Balb von. L. 376 ff.
- Santa Maria, Miffion am Carony. IV. 248.
- Santa Rofa, Miffion. IV. 120.
- Santiago, Schloft. I. 272. Santos, Don Antonio. IV. 6. 113.
- 117. Der geographisch wichtige Beg, ben er gemacht. IV. 259, 265.
  - Sucht ben Dorabo, IV. 294.
- Sarfaparifte (Smilax). Züge ber Indianer zum Sammeln berfelben. Heimathorte ber wirffamsten Arten. III. 390 ff.
- Saffafras, Schiffsbauholz, III. 311. Saufo (Hermesia castaneifolia). III. 23.
- Sauffurit. III. 392. IV. 273.
- Cavanen, f. Llanos.
- Schaf, gebeiht in ben Manos nicht. IV. 343.
- Schall, Berffärfung beffelben bei Racht. Urfache. III. 180 ff.
- Schiffbau, indianifcher. III. 311. 329.

- Shilbfröten. Chilbfröteneier. Ernte. III. 65 ff. 86 ff. Arraufdilbfröte.
  - III. 67 ff. Terelapschildtröte. III. 67. IV. 191. — Tortuguillos. III. 75. — Morocoi. IV. 191.
- Schlangen. III. 325, 333, Casbarel (Klapperichlange). I. 215. —
  - Coral. I. 213. Guapnas. I. 391. Camubu. III. 234. Pythons und Boas. III. 234. Waffer-nattern, III. 289. Mapanare, III.
- nattern, 111. 289. Mapanare. III. 333. Schnee. Mittlere Sohe bes Schnee-
- falls. I. 87. Schneeberge, selten im heißen Erbstrich. IV. 235. 236.
- Schneegrenze. L. 147. Schott, Jos. van ber. L. 4.
- Seda Silvestre. L. 345.
- Sebeno. IV. 273.

feln. L. 137.

- Seeluh, f. Manati.
  Seen. Früherer und jehiger Zustanb.
  II. 278 ff. Tiefe ber Seen, II. 289.
- Seiches im Genferfee. L. 43. Sen bas, Bafferftrafen in ben über-
- fcwemmten Balbern. III. 301. Ser cucumas, Indianer. IV. 186.
- Serrania, Bergfette. III. 58. Sertorius auf ben gludfeligen In-
- Shawanoes, norbameritanische Inbianer, Kasten bei benselben. IV. 341.
- Silla, Bergspitze bei Caracas. II. 149. — Besteigung. II. 170. — 199. — Aussicht. II. 187. — Auf
- hoher See gefehen. IV. 405. 407. Simaruba, III. 120.
- Sinaruco, Fluß. III. <u>86.</u> Sinon, Fran Pebro. IV. <u>279.</u> 290.
  - japo, Kluß. III. 254.
     japo, Cerros de. III. 254. IV.
     107. 143.

- Stiölbebrand, schwebischer Conful.
- Etfavenwesen. L. 157. 250 ff.
   285 ff. 386. Menschenjagb in
   Sübamerika. III. 277. 283. 296.
   306. 378. IV. 57. 61. 111. 271.
- Sobomoni, Fluß. IV. 104.
- Sogamozo (Traca), Hauptstabt von Eunbinamarca und Fluß. IV. 278.

   Der Lama von Fraca. IV. 279.
  281. 283.
- Solano, zweiter Befehlsbaber ber Grenzerpebition i. 3. 1756. III. 274. 279. IV. 4. 63. 117. 257. 300.
- Solano, Miffion. IV. 4.
- Sommerichlaf ber Thiere. II. 412. III. 81. IV. 191.
- Son ne. Sonnenaufgang auf bem Pic von Teneriffa. I. 111. — Sounenfinsterniß beobachtet. II. 59 ff. — Jof um bie Sonne. Sinten ber Temperatur babei, IV. 405.
- Connenftid. II. 117.
- Sonnentempel (Casa del Sol). IV. 277, 279, 283.
- Sotto, Don Nicolas, Humboldts Begleiter auf bem Orinoco und Rio Negro. III. 20. 227. IV. 160. — Abschied von bemselben. IV. 193.
- Spanien. Geologisches. I. 14 ff. Speier, Georg von (Jorge de Es-
- pira). III. 356. IV. 262. 276. 281. 282. 284. Spinnen (Epeira) als Nahrungs-
- Spinnen (Epeira) als Nahrungsmittel. IV. 15.
- Steinenstne, III. 395.
- Steppen, f. Llanos.
- Stern. Cubliche Sternbilber. I. 181.

   Schätzungen ber relativen Lichtftarte ber Sterne. II, 66.
- Sternichnuppen. I. 49. 190. Großer Sternichnuppenfall am 11.

- bis 12. Nov. 1799. II. 68 ff. Theoretisches. II. 74 ff. IV. 34. Strömungen, f. Meer.
- Stromfcnellen, f. Raubalcs, Remolinos, Kataraften. Allgemeines barüber. III. 161 ff. 173 ff.
- Styliten. IV. 227.
- Suampan, Rechenmaschine ter Chinefen. IV. 339.
- Snapuare, Fing. III. 86.
- Suma Bag, Baramo be la. IV. 277.
- Surville, Geograph. IV. 124. Rarte bes Orinoco. IV. 258. 271. 301.
  - Tabago, Infel. I. 189. Tabaje, Randal de. III. 131. IV. 162. 274.
  - Tabak, Etymologie. IV. 185. Sitte bes Rauchens. IV. 185 ff. Tabakfauen und Schluden. IV.
- 186. Geschichte ber Berbreitung in Europa. IV. 186 ff. Tabatbau. L. 316 ff. II. 296. III.
- 384. Tacarigua, See, j. See bon Ba-
- lencia. Tacunga, Stabt in Quito. IV. 278.
- Tacutu, Fluß. IV. 265. Tamanacas, Indianer. IV. 133.
- Leichengebräuche. IV. 156. Tamatama, Kluß. IV. 104.
- Tan aam po, Thonwaffeln auf Java. IV. 171.
- Tang. Fucus vitifolius. L 58. Schwimmenbe Tangmaffen. L 174. 196. Hucusbänte. L 174 ff. IV. 405.
- Tang ber Indianer. IV. 93. 101. Tataraqual, Bergfette. L. 212.
- Temanfana, Bultan auf Lancerota. L. 55.

Temi, Flug. III. 271. - Ankunft | auf bemfelben. III. 300. Templabores, f. Opmnotus. II. Temperatur. Des Meeres. Abnabite ber Barme in ben Bafferichichten. I. 20. 41. - Heber Untiefen, I. 32. 190, 191, II, 93, IV, 412, 413, - Der Boblen. L 368 ff. - Des Flufmaffers. IV. 128. - Des fiebenben Baffere auf Bergen. L 108. - Der Lanbfeen. II. 290 ff. -Auf bem Bic von Teneriffa. I. 126. - Mittlere von Guapra, Cumana, Bera Ernz und Havana. II. 105 ff. - Sochfte in Amerita beobachtete. IV. 345. - Des Innern ber Gewächfe. IV. 383. Tempraneros, fleine Schnafenart. III. 201. Teneriffa. L 78. — 167. — Lanbung. I. 78. — Pflanzenzonen. I. 146 ff. - Abfahrt. I. 168. Tepupano, Berg. III. 54. Termiten, f. Ameifen. Terra Kirma. I. 190 ff. Terra caliente und terra fria. Gegenfage ber Bewohner berfelben. IV. 355. Teufelemauer. II. 297. Thibaut be Chanvalon, über bas Erbeeffen, IV. 171. Thiertreife. 3hr Bezug auf tie Ueberichmemmungen, IV. 238. Thierftimmen im Balte, III. 35 ff. Tiburon, Cap. IV. 411. Ticunas, Indianer. IV. 85. Tiger, f. Jaguar. Tiger, ber ichwarze. IV. 129. Tivitivas, Jubianer. IV. 290. Töpfergefdirr, indianifches. L. 273. III. 238 ff. IV. 150, 151,

Tolbo, f. Mosquitero. Tomo, Fluß. III. 224, 373, Tongabobne. III. 120. Torneo, Fluß in Lapplant. fallenber Lauf beffelben. IV. 48. Toro, Marques be. II. 91. 304. Tortuga, Infel. IV. 404. Tortuga, Boca de la. III. 63. Tortugas, Dry, Infeln. IV. 415. Totta, Laguna be. IV. 278. Tovar, Graf. II. 263. 270. Trageplat gwifden bem Tuamini und bem Bimichin, Transport ber Biroque zu Canb. III. 314. - Blan eines Canale bafelbft. III. 315. Treibholz. III. 38, 159, IV. 201. Trodenbeit, icheinbare, mancher tropifchen Lanbstriche. L. 402. IV. 385. Eropen, Raturcharatter berfelben, L. 124, 173, 206, 222, 249, 253, 290, 291, 295, 302, 304, 335, 356, 373, 377. II. <u>84. 93. 275.</u> 338. III. 84, 169, 233, 335, IV. 31, 101, 154. Tidugafen, II. 50 ff. IV. 116. Tuamini, Flug. III. 271. - Anfunft auf bemfelben. III. 303. Tucutumeno, Fluß. II. 365. Tumuremo, Mission. IV. 249. Tunal, Morros bel. IV. 387. Tunales, Cactusgebuiche. L. 214. Ennja, ber Zaque von. IV. 279. 281. Tupac-Amaru, inbianifcher Bauptting. II. 138. Turimiquiri, Berg. L. 324. 337. IV. 350. Turmero, Dorf. II. 262. Tutumo (Crescentia Cujete). Muttergotteebilb im Ctamm eines Eutumo. IV. 369. Tup, Ring. II. 145 ff.

Ucata, Fluß. III. 268. ll cucuamo, Bebirg. IV. 265. 266. leberichwemmung. Der Cavanen. III. 3. - Die jährliche lleberschwemmung im Bebiet bes Drinoco unb Amazonenftrome allein aus ber Regenmenge erffart. Gefetlicher Berfauf. III. 369, IV. 233 ff. Ulloa, Gefdichtschreiber. II. 55. Uniana, Berg. IV. 107, 149. Unturan, Cerro. III. 389. Upata, Billa be. IV. 248, 291. Urariapara, Ric. IV. 265. 267. Urariguera, Rio. IV. 265. Urbani, Dorf. IV 197. Uriaparia, alter Rame eines Theils bes Drinoco. IV. 274, 275. Urituca, Muß. II. 411. Urpin, Juan. IV. 369. Urquijo, fpanifcher Minifter. I. 11. Urre, f. Sutten. Urfua, Bebro be, fucht ben Dorabo. IV. 285. Uruana, Miffion. III. 80. - 3mei-

IV. 285.
Uru ana, Miffion. III. <u>80.</u> — Zweiter Befuch. IV. 165. <u>182.</u>
Uhariz, Hamilie. II. <u>259.</u>
Uzao, Mittel gegen die Aradores (Hautmilben). III. <u>305.</u>
Bacharos, f. Ameifen.

Balencia, Nueva, Stabt. II. 313 ff.

Valencia, See von. (Tacarigna) II.

273 ff. — Sinken bes Seelpiegels
burch Berbunstung. II. 276 ff.
Valor, Pate Krancisco. IV. 139.
Vanille. II. 350.
Varimacu, s. Canelilla.
Vafiva, See und Mission. IV. 16.
28. 33.
Vega, la, Dorf. II. 229.

Bega, la, Dorf. II. 229. Bega be San Juan, Berg auf Margarita. IV. 382, 387. Bejuco be Buaco, Liane, Mittel gegen Schlangenbiß. III. 325. Bejuco be Mabacure (f. Curare). III. 328. Benabo, Birich auf Cubagua. I. 274. Benta bei Caracas, Aussicht. II. 121. Bentuari, Kluß. Spbrographie beefelben. IV. 117. 139. 140. 142. Berbauung, jur Physiologie ber. IV. 166 - 182.Berbunftung. Macht berfelben. 3m Gee von Balencia. II. 280 ff. -3m Apure. III. 38. Berpflangung tropifder Bemachfe mit fcwer feimenben Camen. IV. 99. Befpucci, Amerigo. Geetarten beefelben. Terra be Amerigo. IV. 294. Bibora, Bant. IV. 411. Bichaba, Flug. III. 254, 260. Bictoria, Stadt. II. 254. Biebaucht unter ben Tropen. L. 221. - 3n ben Llanos. II. 384, 391. 397. - Am Orinoco. IV. 163. Bielmännerei auf Lancerota. L 56. - Bei Indianern. IV. 103. Bincent, Cap. I. 46. Viola decumbens. L 123, II. 177. Biras, Inbianer. IV. 115. Bogel. Allgemeines. III. 51, 167. IV. 377. - Bogel weit vom Canbe. L. 51. — Canarienvögel. L. 64. 131. - Galinazogeier. L 227. - Droffeluefter. L. 303. - Bapagaien. L. 303. III. 40. — Aras. I. 303. III. 245. - Ana. IV. 6. - Zamuroegeier (Vultur aura). L. 402. III. 4. 28. 87. — Crotophaga, II, 413. — Gabaneereiber. III. 372. - Pauri und Guachacara. III. 20. 48. IV. 145. — Isla de Aves. III. 33. — Tucan, III. 373, IV. 6. 7. -Plotus. III. 38. — Schwalben. III.

40. - Motmot (Prionites). IV. 6. Guan (Pava de monte). IV. 6. Reiber und Rrofobil. III. 42. -Barraquaefafanen. III. 48. - Gar-3e8, Reiherart, III. 86, 167. -Gallitos (Felshühner). III. 98. IV. 6. 159. - Flamingos, Solbabos. L. 398. III. 167. IV. 377. — 3ngvögel. III. 371. - Enten. III. 372. - Micatras, I. 398, IV. 377. Bolabor (Gyrocarpus). II. 302. Vomito prieto, f. Fieber, gelbes. Bulfane. Rrater ber Buffane. L. 116 ff. - Ausbrüche auf ben Canarien. I. 138 ff. - Bufammenbang ber vulfanischen Ericheinungen mit Erbbeben. I. 241 ff. II. 203. 227. - Flamme am Cuchivano. L. 326. 331. — Am Felfen Guaraco am Orinoco. IV. 37. 106. - Am Cerro be Duiba. IV. 105 ff. -Bulfque am Oftabhang ber Anben. III. 354.

Balb. Folgen ber Berheerung ber Balber. 11. 282.

Bampum, Rechenschnure in Louis fiana. IV. 339.

Wasser. Wasserbunft, aussalenbes Berhalten besselben. II. 184. — Farbe besselben. III. 263 ff. — Temperatur bes Fluswassers. IV. 128. — Wasser bes Orinoco. III. 85.

Baffer, schwarze und weiße. III. 198 ff. — Ursache ber Erscheinung. III. 262. 267. 371. IV. 2. 14. Bafferfälle, s. Stromschnellen.

Bafferhofen, IV. 408.

Belfer (Belfares), bie beutsche Compagnie ber. IV. 273, 284.

Befpen (giftige?). III. 329.

Betterleuchten unter ben Tropen. III. 140.

Bollenbilbung. I. 77. 131. — Schäfchen. II. 61. 64. 193. — Sibe ber Bollen. IV. 127. 128. — Ucber Infeln. IV. 407.

23 üften. II. 369 ff.

Ximenes, Fernando. Grammatica de la lingua Caribe, IV. 342. Xurumu, Fiuß. IV. 265, 267.

Paruros, Jubianer. III. 21. Ogneris, Ureiuwohner ber caraibijohen Infeln. IV. 327. 335. Oumariquin, Berg. 14. 107. Ouripari, Cajike. IV. 273. Ouruma-Brob. IV. 226.

3ama, Fluß. III. 261. Bamangs, große Mimofen. II. 264. 304.

Zambos. II. 57. — Freistaat ber Zambos. II. 354.

Zamura, Bunta, Dorf. II. 305.

Bancubos, Schnafen. III. 47. 195.
— Geographische Berbreitung berfeiben. III. 196 ff. 284. — IV. 13.
Barza, s. Sarjaparille.

Bea, Bernardo, Missionär, Humboldts Begleiter auf dem Orinoco und Rio Negro. III. 88. 225. IV. 7. 87. — Abschied von demselben. IV. 158.

Berepe, Inbianer, Reisebegleiter Humboltet. III. 104. IV. 147. Bitteraal, j. Symnotus. II. 403 ff. Zitterroch en von Cumana. II. 402. Zobiacallicht. II. 249 ff.

Buder, ale Mittel gegen Pflanzengifte. IV. 91.

Buderbau. II. 101. - Die brei Buderrohrarten. 243 ff. 305.







-



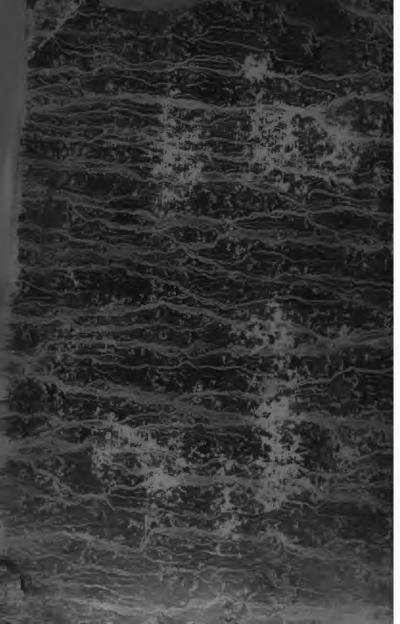